28.11.95

# **Antwort**

der Bundesregierung

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Konrad Gilges, Gerd Andres, Ernst Bahr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD

Drucksache 13/1527 —

# Armut in der Bundesrepublik Deutschland

Unsere Gesellschaft verfügt über enormen Reichtum, gleichzeitig geraten jedoch immer mehr Menschen in existentielle Not. Armut ist also ein gesellschaftliches Problem, zugleich wird sie jedoch verschwiegen und verdrängt. Das Schicksal der ausgegrenzten Mitbürgerinnen und Mitbürger spielt in der gesellschaftspolitischen Debatte nur eine untergeordnete Rolle.

Wir leben in einer zweifach gespaltenen Gesellschaft: Sie ist gespalten zwischen Ost und West und – immer tiefer und gravierender – zwischen Oben und Unten. Die verfehlte Finanzpolitik der Bundesregierung und ihr Scheitern an den Herausforderungen der Deutschen Einheit haben zudem die Handlungsspielräume für notwendige sozialpolitiche Verbesserungen des Staates drastisch geschmälert.

Die Auswirkungen dieser Spaltung können wir bereits in ihrer Sprengkraft erkennen. Private Resignation, individuelle Verelendung und sozialräumliche Ausgrenzung belasten unsere Gesellschaft, Stellvertreterkonflikte um Ausländerfragen und politische Apathie stellen unser politisches System auf eine schwere Probe.

Armut ist mehr als Einkommensarmut. Der Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz ist ein Indiz für Armut in unserer Gesellschaft. Allerdings reicht eine solche Sichtweise nicht aus, um Unterversorgung und Ausgrenzung in ihren gesamten Dimensionen deutlich zu machen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Grenze der Einkommensarmut, die bei 50 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens in der Bundesrepublik Deutschland liegt, bietet dagegen die Möglichkeit, relative Einkommensarmut zu verdeutlichen und verteilungspolitische Ungerechtigkeiten transparent zu machen. Sie ist daher für eine Darstellung

von Unterversorgung beim Haushaltseinkommen besser geeignet als die Orientierung an den Sozialhilfesätzen.

Um der Realität von Armut in unserer Gesellschaft näherzukommen, ist jedoch nicht nur das Einkommen zu berücksichtigen. Vielmehr ist es notwendig, die gesamte Lebenslage der von Armut Betroffenen zu betrachten. Erst dies ermöglicht eine ausreichende Erkenntnis über die Belastung dieser Menschen. Die zentrale Rolle, die das Einkommen in unserer Gesellschaft hat, und sein Einfluß auf andere wichtige Lebensbereiche werden so umfassend problematisiert. Diese Lebensbereiche sind insbesondere

- Wohnen,
- Gesundheit bzw. gesundheitliche Versorgung,
- Bildung/Ausbildung,
- Arbeit bzw. Qualität der Arbeit,
- soziale Eingebundenheit und soziale Anerkennung.

Insbesondere die steigende Arbeitslosigkeit, der Abbau sozialer Sicherungssysteme und die Ausrichtung am Leitbikld von vollzeitig und langfristig erwerbstätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führen seit Jahren zu einer Verschäftung der sozialen Ausgrenzung in der Bundesrepublik Deutschland. Die vorrangigen sozialen Sicherungssysteme bieten keinen ausreichenden Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung. Sie sind vornehmlich auf Einzelfallhilfen ausgerichtet und ungeeignet, Massenarmutsrisiken, wie z. B. Arbeitslosigkeit, aufzufangen. In Zeiten wirtschaftlichen Wachstums wurden sie konzipiert und ausgebaut, in der Krise jedoch nach und nach abgeschmolzen. Es wurde nicht nur das Niveau der sozialen Leistungen gesenkt, vielmehr haben zahlreiche Betroffene ihre Ansprüche verloren und sind damit in materielle und soziale Ausgrenzung gedrängt worden.

Die Bekämpfung der Armut in Deutschland ist zunächst und vor allem ein menschliches Anliegen. Es ist danach ein Anliegen, das sich aus dem Willen zur Erhaltung der sozialen und politischen Stabilität unserer Gesellschaff ergibt. Wer Armut effektiv bekämpfen will, braucht genaue Daten über die Lebenslage der Menschen, denen es zu helfen gilt. Dazu ist es notwendig, Daten zu erheben bzw. von den verschiedenen Gebietskörperschaften erhobene Daten zusammenzufassen.

#### Vorbemerkung

Armut und soziale Ausgrenzung stellen für die Politik der Bundesregierung eine besondere Herausforderung dar. Wie in der Vergangenheit wird die Bundesregierung auch in der Zukunft ihre Möglichkeiten nutzen, Armut und soziale Ausgrenzung wirkungsvoll zu bekämpfen.

Armut in der Bundesrepublik Deutschland ist allerdings nicht als Mangel an Mitteln zur Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu verstehen. Die Sicherstellung dieser Grundbedürfnisse ist in der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet.

Armut kann aber auch nicht – wie es die vorliegende Anfrage unterstellt – als Unterschreitung eines bestimmten gesellschaftlichen Durchschnittseinkommens verstanden werden. Nach dieser Definition gäbe es in Ländern mit sehr niedrigem Einkommensniveau und geringer Einkommensstreuung – in denen also Armut tatsächlich weit verbreitet ist – keine Armut. Für die Beschreibung der sozialen Wirklichkeit in Deutschland ist dieser Maßstab unbrauchbar.

Auch die Zahl der Sozialhilfebezieher ist kein Armutsindikator. Die Sozialhilfe bekämpft Armut, sie schafft sie nicht. Wer die ihm zustehenden Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nimmt, ist nicht mehr arm. Als arm können im Gegenteil Personen angesehen werden, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, diesen Anspruch aber nicht geltend machen. Insbesondere ist die ansteigende Zahl der Sozialhilfeempfänger kein Hinweis auf wachsende Armut in unserer Gesellschaft. Wenn beispielsweise infolge einer über dem Anstieg der Lebenshaltungskosten liegenden Anhebung der Regelsätze der Kreis der Leistungsberechtigten ausgeweitet wird, darf dies nicht als Anzeichen für eine steigende Armut interpretiert werden, sondern stellt eine Verbesserung der materiellen Situation von Sozialhilfebeziehern dar. Diese Verbesserungen beweisen vielmehr, daß in unserer Wirtschaftsordnung, der Sozialen Marktwirtschaft, Armut nachhaltig bekämpft wird.

Der Realwert der im Rahmen der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt gewährten Regelsätze ist seit 1963 um über 80 Prozent gestiegen (vgl. hierzu die Antwort auf die Frage I. 15). Damit sind die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt an der allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft gleichgewichtig beteiligt worden. Es kann aber keine Rede davon sein, daß durch diese erhebliche Leistungsverbesserung die Zahl der Armen vermehrt worden sei, weil die Zahl der Sozialhilfeberechtigten dadurch gewachsen ist. Auch die in den letzten Jahren

stark gestiegenen Zahlen der Asylbewerber finden in der Entwicklung der Empfängerzahlen sowie der damit verbundenen Leistungen der Sozialhilfe ihren Niederschlag. Dieser Anstieg kann ebenfalls nicht als zunehmende Armut in Deutschland interpretiert werden, sondern ist Ausdruck der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung durch die Bundesrepublik Deutschland auch gegenüber dieser Personengruppe.

Darüber hinaus ist zu beachten, daß "Sozialhilfebezug" nicht immer mit niedrigem Einkommen verbunden sein muß. Betrachtet man beispielsweise die im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährte Unterstützung für Pflegebedürftige und Behinderte, so ist die Inanspruchnahme der Sozialhilfe hier weniger auf zu niedrige Einkommen als vielmehr auf die hohen Kosten stationärer Hilfsmaßnahmen zurückzuführen. Die nachfolgenden Daten der Sozialhilfestatistik dürfen daher auch nicht als Beschreibung von Armut in unserer Gesellschaft verstanden werden.

Die Ursachen für soziale Benachteiligungen sind sehr vielfältig. Als arm können nach Ansicht der Bundesregierung sinnvoll - nach einer in der Wissenschaft gebräuchlichen Definition - z.B. Menschen in Lebenslagen beschrieben werden, in denen sie aufgrund vielfältiger Benachteiligungen daran gehindert sind, ihre Grundanliegen in einem Maße zu verwirklichen, das innerhalb der Gesellschaft als Mindestmaß für eine menschenwürdige Existenz oder als Minimum der Teilhabe an den Ressourcen und Lebenschancen dieser Gesellschaft angesehen wird. Damit werden neben dem Einkommen auch andere, immaterielle Aspekte in die Armutsdefinition einbezogen. Die Sozialhilfe und die anderen öffentlichen Leistungssysteme können nicht jede Benachteiligung einzelner Personen oder Haushalte ausgleichen, da dies auch nicht deren Aufgabe ist.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Notlagenkommission wird untersuchen, wie spezifische Notlagen, z.B. Obdachlosigkeit, Suchtfolgen usw. zielgerichteter vermieden und bekämpft werden können.

Das in der Anfrage gezeichnete Bild einer zunehmenden Verarmung und Verelendung von Teilen der Bevölkerung ist daher falsch. Die von der Fraktion der SPD in ihrer Vorbemerkung zu dieser Großen Anfrage dargelegte Einschätzung einer zweifach (zwischen Ost und West und zwischen Oben und Unten) gespaltenen Gesellschaft, in der immer mehr Menschen in existentielle Not geraten, trifft deshalb nicht zu.

Soweit einkommensschwache Personen oder Haushalte Grundbedürfnisse nicht mit Hilfe von Erwerbseinkommen selbst befriedigen können, wird ihnen entsprechend einem allgemeinen sozialpolitischen Konsens in der Bundesrepublik Deutschland durch die öffentliche Hand die Hilfe gewährt, die ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen ermöglicht. Dazu steht ein vielfältig ineinandergreifendes System von sozialen Leistungen zur Verfügung.

Letztes Auffangnetz für alle, die über kein ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen und

die mit den Leistungen des vorrangigen sozialen Sicherungssystems nicht genügend abgesichert sind, bildet dabei die Sozialhilfe. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, jedem eine menschenwürdige Existenz zu garantieren und soziale Benachteiligung abzubauen.

Über die Gewährung einer sozialen Mindestsicherung in Form der Sozialhilfe hinaus ist die Bundesregierung in vielfältiger Weise aktiv, um Armut zu verhindern. Besondere Bedeutung erlangen dabei die Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die sozial ausgerichtete Wohnungspolitik, der Familienleistungsausgleich, die Verbesserung der Lage der ostdeutschen Rentner, die Einführung der Pflegeversicherung, die verbesserte eigenständige soziale Absicherung der Frauen und die neu geordnete Schuldenregulierung mit Restschuldbefreiung für private Haushalte.

Das gegliederte System der sozialen Sicherung hat sich bewährt. Die Behauptung einer zunehmenden Ausgrenzung aus dem sozialen Sicherungssystem mit einer damit einhergehenden wachsenden Armut wird durch die o. a. Maßnahmen widerlegt.

Das soziale Netz in der Bundesrepublik Deutschland ist dichter als in den meisten anderen Staaten der Welt. Aus dem Sozialbericht der Bundesregierung geht hervor, daß 1993 jede dritte Mark für die soziale Absicherung ausgegeben wurde. Gegenüber 1989 hat sich – vor allem einigungsbedingt – im Jahre 1994 die Summe aller sozialen Leistungen um rd. 420 Mrd. DM auf 1 106 Mrd. DM erhöht. Das Netz der sozialen Sicherung ist jedoch nicht unabhängig von der Ertragsfähigkeit der Wirtschaft, der Entwicklung des Bruttosozialproduktes und der Belastungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger.

Angesichts nicht mehr vorhandener Verteilungsspielräume und stagnierender, teilweise sogar sinkender Nettoeinkommen der Beschäftigten kann das System der sozialen Sicherung auch nicht von Konsolidierungsmaßnahmen ausgenommen werden, zumal insbesondere im Bereich der Sozialhilfe die Transfereinkommen in den letzten zehn Jahren stärker gestiegen sind als die Erwerbseinkommen (Zunahme der Regelsätze 48 Prozent, Zunahme der Nettoeinkommen der beschäftigten Arbeitnehmer [Nettolohn- und -gehaltssumme je beschäftigten Arbeitnehmer] im gleichen Zeitraum: 35 Prozent). Angesichts des Abgabenniveaus ist eine Begrenzung der Abgabenbelastung notwendig. Ziel der Bundesregierung ist es, die Abgabenbelastung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt mittelfristig schrittweise deutlich abzusenken. Denn weiter steigende Abgaben würden die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland schwächen und den dringend notwendigen Abbau der Arbeitslosigkeit erschweren. Dies wäre im Hinblick auf die Bekämpfung von Armut kontraproduktiv und deshalb unsozial.

Die Bundesregierung beabsichtigt daher mit der vorgesehenen Reform des Bundessozialhilfegesetzes die bewährten Instrumente der Sozialhilfe zu sichern und zu erhalten.

Hierbei werden die Leistungen und Maßnahmen, insbesondere der Hilfe zum Lebensunterhalt, noch stärker auf die Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit ausgerichtet. Es müssen vor allen Dingen bestehende Instrumente zur Eingliederung oder Wiedereingliederung arbeitsloser Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger in eine (erneute) Berufstätigkeit verstärkt, neue Maßnahmen geschaffen und das planvolle Zusammenwirken zwischen den Sozial- und Arbeitsämtern und anderen Stellen ausgebaut werden.

Die Bundesregierung beabsichtigt auch keine – wie oft behauptet wird – Abkehr vom Bedarfsdeckungsprinzip, sondern verfolgt mit der vorgesehenen Reform eine Verstetigung der Regelsatzfortschreibung. Dabei ist darauf zu achten, daß Löhne und Gehälter einerseits und Sozialhilfe andererseits in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen.

In der Vorbemerkung zu dieser Großen Anfrage der Fraktion der SPD kommt zum Ausdruck, daß eine effektive Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung genaue Daten über die Lebenslage der Menschen, denen es zu helfen gilt, erfordert.

Die Bundesregierung hat diesem Anliegen bereits im Jahre 1993 Rechnung getragen. Damals wurden die erforderlichen Rechtsvorschriften für eine neustrukturierte Sozialhilfestatistik in dem Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms – FKPG verankert.

Auf der Grundlage dieser neustrukturierten Sozialhilfestatistik wird ab dem Erhebungsjahr 1994 eine verbesserte Informationsbasis für den Bereich der Sozialhilfe zur Verfügung stehen. Die Empfängerzahlen der neuen Sozialhilfestatistik liegen noch nicht vor und konnten daher nicht in die Beantwortung der Großen Anfrage einfließen.

- Statistische Angaben zu Armut und Sozialhilfebedürftigkeit in Deutschland
- 1. Wie hat sich der Umfang der Sozialhilfeausgaben, differenziert nach laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) und Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), in den vergangenen zehn Jahren entwikkelt, und wie groß war die Anzahl von Beziehern, differenziert nach den einzelnen Leistungen in diesen Jahren und getrennt dargestellt für die alten und neuen Bundesländer?

Die Entwicklung der Sozialhilfeausgaben und der Empfängerzahlen, getrennt nach laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen, ist den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

Tabelle 1

## Sozialhilfe nach dem BSHG Ausgaben der Sozialhilfe nach Hilfearten

|                     | Ausgaben   |                              |                                    |  |  |
|---------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Jahr                | insgesamt  | Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | Hilfe in besonderen<br>Lebenslagen |  |  |
|                     |            | 1 000 DM                     |                                    |  |  |
|                     | Früheres   | Bundesgebiet                 |                                    |  |  |
| 1985                | 20 845 591 | 8 024 564                    | 12 821 027                         |  |  |
| 1986                | 23 196 797 | 9 395 437                    | 13 801 360                         |  |  |
| 1987                | 25 199 036 | 10 269 621                   | 14 929 414                         |  |  |
| 1988                | 27 009 698 | 10 962 256                   | 16 047 442                         |  |  |
| 1989                | 28 774 515 | 11 810 711                   | 16 963 804                         |  |  |
| 1990                | 31 781 584 | 12 976 326                   | 18 805 259                         |  |  |
| 1991                | 34 118 504 | 13 265 324                   | 20 853 180                         |  |  |
| 1992                | 38 120 485 | 14 326 968                   | 23 793 518                         |  |  |
| 1993                | 43 035 479 | 16 484 922                   | 26 550 557                         |  |  |
| 1994¹)              | 43 034 891 | 15 408 363                   | 27 596 528                         |  |  |
|                     | Neue Länd  | er und Berlin-Ost            |                                    |  |  |
| 1991                | 3 218 912  | 980 176                      | 2 238 736                          |  |  |
| 1992                | 4 482 123  | 1 397 684                    | 3 084 438                          |  |  |
| 1993                | 5 883 624  | 1 532 254                    | 4 351 369                          |  |  |
| 1994¹)              | 6 528 547  | 1 562 599                    | 4 965 950                          |  |  |
|                     | De         | utschland                    |                                    |  |  |
| 1991                | 37 337 416 | 14 245 500                   | 23 091 915                         |  |  |
| 1992                | 42 602 608 | 15 724 652                   | 26 877 956                         |  |  |
| 1993                | 48 919 103 | 18 017 177                   | 30 901 927                         |  |  |
| 1994 <sup>1</sup> ) | 49 563 438 | 16 970 962                   | 32 562 477                         |  |  |

<sup>1)</sup> Ergebnis der Vorwegberechnung.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Tabelle 2

## Sozialhilfe nach dem BSHG Empfänger(innen) von Sozialhilfe nach Hilfearten

|      | Empfänge                                                                  | er(innen) von                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr | Hilfe zum Lebensunterhalt<br>außerhalb von Einrichtungen<br>am Jahresende | Hilfe in besonderen Lebenslagen<br>außerhalb von und in Einrichtungen<br>während des Jahres¹) |
|      | A                                                                         | nzahl                                                                                         |
|      | Früheres Bundesgebiet                                                     |                                                                                               |
| 1985 | 1 397 783                                                                 | 1 107 575                                                                                     |
| 1986 | 1 468 186                                                                 | 1 195 770                                                                                     |
| 1987 | 1 552 210                                                                 | 1 256 332                                                                                     |
| 1988 | 1 619 229                                                                 | 1 348 274                                                                                     |
| 1989 | 1 737 273                                                                 | 1 404 002                                                                                     |
| 1990 | 1 772 481                                                                 | 1 510 426                                                                                     |
| 1991 | 1 818 739                                                                 | 1 543 861                                                                                     |
| 1992 | 2 049 550                                                                 | 1 629 526                                                                                     |
| 1993 | 2 162 494                                                                 | 1 660 726                                                                                     |
|      | Neue Länder und Berlin-C                                                  | Ost                                                                                           |
| 1991 | 217 348                                                                   | 167 372                                                                                       |
| 1992 | 289 352                                                                   | 240 015                                                                                       |
| 1993 | 287 877                                                                   | 254 618                                                                                       |
|      | Deutschland                                                               |                                                                                               |
| 1991 | 2 036 087                                                                 | 1 711 233                                                                                     |
| 1992 | 2 338 902                                                                 | 1 869 541                                                                                     |
| 1993 | 2 450 371                                                                 | 1 915 344                                                                                     |

<sup>1)</sup> Zahlenwert am Jahresende nicht vorhanden.

 $Quelle: Statistisches \ Bundesamt, Fachserie\ 13\ Sozialleistungen, \ Reihe\ 2\ Sozialhilfe.$ 

2. Welche sind die fünf größten Leistungsbereiche innerhalb der Gesamtausgaben für Sozialleistungen, getrennt dargestellt für die alten und neuen Bundesländer?

Da die Frage im Kontext zu statistischen Angaben zur Sozialhilfebedürftigkeit steht, wird davon ausgegangen, daß hier nach den fünf größten Leistungsbereichen innerhalb der Gesamtausgaben für Sozialhilfeleistungen gefragt wird. Die Entwicklung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3
Sozialhilfe nach dem BSHG
Ausgaben der Sozialhilfe nach den wichtigsten Hilfearten

| Ausgabeart                                       | 1993          | 1994¹)      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Ausgabeart                                       | 1 000 DM      |             |  |  |  |  |  |  |
| Früheres Bundesgebiet                            |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Sozialhilfeausgaben insgesamt                    | 43 035 479    | 43 034 891  |  |  |  |  |  |  |
| darunter:                                        |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zum Lebensunterhalt                        | 16 484 922    | 15 408 363  |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zur Pflege                                 | 13 756 278    | 14 638 075  |  |  |  |  |  |  |
| Eingliederungshilfe für Behinderte               | 9 867 018     | 10 647 167  |  |  |  |  |  |  |
| Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei | 1             |             |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung         | 2 206 393     | 1 795 272   |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer        |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Schwierigkeiten                                  | 421 840       | •           |  |  |  |  |  |  |
| Neue Länder                                      | u. Berlin-Ost |             |  |  |  |  |  |  |
| Sozialhilfeausgaben insgesamt                    | 5 883 624     | 6 528 547   |  |  |  |  |  |  |
| darunter:                                        |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zum Lebensunterhalt                        | 1 532 254     | 1 562 599   |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zur Pflege                                 | 2 725 111     | 3 128 328   |  |  |  |  |  |  |
| Eingliederungshilfe für Behinderte               | 1 342 398     | 1 644 822   |  |  |  |  |  |  |
| Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung         | 149 775       | 164 061     |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer        |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Schwierigkeiten                                  | 10 695        | •           |  |  |  |  |  |  |
|                                                  | chland        |             |  |  |  |  |  |  |
| Sozialhilfeausgaben insgesamt                    | 48 919 103    | 49 563 438  |  |  |  |  |  |  |
| darunter:                                        |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zum Lebensunterhalt                        | 18 017 177    | 16 970 962  |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zur Pflege                                 | 16 481 389    | 17 766 403  |  |  |  |  |  |  |
| Eingliederungshilfe für Behinderte               | 11 209 417    | 12 291 989  |  |  |  |  |  |  |
| Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei |               | <del></del> |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung         | 2 356 168     | 1 959 333   |  |  |  |  |  |  |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer        |               |             |  |  |  |  |  |  |
| Schwierigkeiten                                  | 432 535       | •           |  |  |  |  |  |  |

Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

3. Wie hat sich seit 1985 die Einkommensarmut, getrennt dargestellt für die alten und neuen Bundesländer, quantitativ entwickelt?

Dabei soll, wie auch bei den folgenden Fragen, die von der Kommission der EU vorgeschlagene Grenze der Einkommensarmut, die bei 50 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens eines jeweiligen Landes liegt, zur Definition von Einkommensarmut dienen.

Der Begriff "Armut" entzieht sich wegen seiner Vielschichtigkeit einer allgemeingültigen Definition. "Armut" kann unter einer Fülle von Gesichtspunkten – etwa im Zusammenhang mit sozialen Brennpunkten in Großstädten, mit Wohnraumversorgung bei Obdachlosenfamilien, mit Nichtseßhaftigkeit, mit Notlagen bei Überschuldung – beschrieben, kann aber wohl kaum umfassend exakt definiert werden (Antwort der

Bundesregierung auf die Große Anfrage "Armut und Sozialhilfe in der Bundesrepublik Deutschland", Drucksache 10/6055 vom 24. September 1986).

Der Rat der Europäischen Gemeinschaft hat in seinem Beschluß vom 22. Juli 1975 über das Programm von Modellvorhaben und Modellstudien zur Bekämpfung der Armut (ABI. Nr. L 199/34) in den einzelnen Mitgliedstaaten in Armut lebende Personen wie folgt beschrieben: "Einzelpersonen oder Familien, die über so geringe Mittel verfügen, daß sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat als Minimum annehmbar ist, in welchem sie leben". Mittel im Sinne dieses Beschlusses sind "das Bareinkommen, das Vermögen und die zur Verfügung stehenden öffentlichen und privaten Leistungen".

Mit Beschluß des Rates vom 19. Dezember 1984 (ABl. Nr. L 2/24) wurden in diese Definition nichtmonetäre

<sup>1)</sup> Ergebnis der Vorwegberechnung.

Ressourcen stärker einbezogen. Als arm werden jene Personen definiert, "die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, daß sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar sind". Der Beschluß des Rates der Europäischen Gemeinschaft enthält jedoch keine exakte Definition der Armut, sondern eine Beschreibung der in Armut lebenden Personen. Sie ist nicht allein auf das Einkommen bezogen, sondern umfaßt auch Vermögen und öffentliche und private Leistungen sowie kulturelle und soziale Tatbestände.

Die Bundesregierung teilt die in dieser Begriffsbestimmung zum Ausdruck kommende Auffassung, Armut im internationalen Vergleich als eine relative Größe zu betrachten und nach dem Lebensstandard in den einzelnen Ländern, der sehr unterschiedlich ist, zu beurteilen.

Die in der (o.g.) Frage angesprochene Definition von Einkommensarmut, nach der "die Grenze der Einkommensarmut bei 50 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens eines jeweiligen Landes liegt", trägt der umfassenden Definition des Rates der Europäischen Gemeinschaften nicht nur unzureichend Rechnung, sie ist als Maßstab auch völlig ungeeignet. Denn die 50-Prozent-Schwelle (gleiches gilt für 40-bzw. 60-Prozent-Schwellen) mißt keine Armut (Einkommensarmut) oder Not; sie mißt vielmehr Ungleichheit bezogen auf einen variablen Parameter (durchschnittlich verfügbares Einkommen).

Ungleichheit und Armut haben zwar miteinander zu tun, sind aber keineswegs identisch. So ist denkbar, daß in einem Entwicklungsland weniger "Armut" nach diesem Maßstab gemessen wird, obwohl dort die Not so groß ist, daß Menschen verhungern. Wenn – und hier wird die Schwäche dieses Maßstabs augenfällig – alle Bürgerinnen und alle Bürger eines Staates gleichmäßig fast nichts haben, läßt sich nach dieser Definition Armut in diesem Land nicht feststellen. Demgegenüber führt diese Betrachtungsweise dazu, daß in einem verhältnismäßig reichen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland mit insgesamt hohem Wohlstandsniveau und breiter Einkommensverteilung diese Schwelle relativ hoch ausfällt, so daß man sinnvollerweise nicht mehr von einer "Armutsschwelle" sprechen kann.

Über diesen Einwand hinaus gibt es eine Vielzahl von methodischen Aspekten und Bedenken, die gegen eine Verwendung der in der Frage angesprochenen Definition der Einkommensarmut sprechen. Die empirische Umsetzung dieses Meßkonzeptes würde eine Reihe von Spezifizierungen erfordern.

Erstens müßte festgelegt werden, welcher Einkommensbegriff zugrunde gelegt wird. Dabei besteht das systematische Problem, wie selbsterzeugte und konsumierte Produkte, das Bewohnen einer Sozialwohnung oder andere staatliche oder betriebliche Vergünstigungen bewertet werden sollen (vgl. Hauser, R.: "Das empirische Bild der Armut in der Bundesrepublik Deutschland – ein Überblick", in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament B 31–32/95, 1995, S. 3 bis 13). Eine große Rolle

kommt auch der Bewertung von selbstgenutztem Wohneigentum zu; da sich bei nominell gleich hohen verfügbaren Einkommen die ökonomische Situation von Wohneigentümern und Mietern in der Regel unterscheidet.

Zweitens müßte festgelegt werden, welcher Durchschnitt (Mittelwert) – arithmetisches Mittel, Median oder Modus – herangezogen werden soll. Die Entscheidung für einen bestimmten Mittelwert hat großen Einfluß auf Ausmaß und Zahl der von "Einkommensarmut" betroffenen Bevölkerungsgruppen.

Je unsymmetrischer eine Verteilung ist, desto ungeeigneter ist das arithmetische Mittel. Einkommen weisen typischerweise eine linkssteile Verteilung auf (vgl. Hauser R., a. a. O. 1995). Bei linkssteilen Verteilungen ist das arithmetische Mittel nicht nur nicht typisch, es kann geradezu irreführend sein (vgl. Flaskämper, P.: "Grundriß der sozialwissenschaftlichen Statistik", 1959).

Der Median ist der Zentralwert der Verteilung; d. h., daß 50 Prozent der Haushalte niedrigere Einkommen und 50 Prozent höhere Einkommen haben. Armutsquoten auf die 50-Prozent-Grenze des Median bezogen, liegen um etwa ein Drittel niedriger als wenn sie auf die 50-Prozent-Grenze des arithmetischen Mittels bezogen werden (vgl. Krause, P.: "Einkommensarmut in der Bundesrepublik Deutschland", in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament, B 49/92, 1992, S. 3 bis 15).

In neueren Veröffentlichungen des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften zum Thema Armut wird dem Median der Vorrang gegenüber dem arithmetischen Mittel eingeräumt (Eurostat [Hrsg.]: "Armutsstatistik Ende der 80er Jahre: Untersuchung auf der Basis von Mikrodaten", 1995).

Ebenso wie der Median ist auch der Modus nicht für Extremwerte anfällig. Der Modus ist derjenige Wert einer Merkmalsverteilung, der am häufigsten vorkommt, und er charakterisiert in einer Einkommensverteilung die bei einem Einkommenswert oder in einem Einkommensbereich dichteste Besetzung mit Haushalten. Er gibt somit den typischen Wert einer Merkmalsausprägung an und ist auch nicht anfällig für Extremwerte. Unter der Voraussetzung, daß die Einkommen aller Haushalte in Deutschland bekannt wären, ließe sich durch einfaches Auszählen das Einkommen ermitteln, über das die Mehrzahl der Haushalte in Deutschland verfügt (Modus der Einkommensverteilung). Dieses "am häufigsten" gezählte Einkommen entspricht eher dem typischen Einkommen in der Bevölkerung als das, welches mit Hilfe des arithmetischen Mittels über alle Einkommen - also auch extrem niedrige und hohe ermittelt wurde.

Drittens müßte eine Äquivalenzskala ausgewählt werden, um das verfügbare Haushaltseinkommen von nach der Personenzahl unterschiedlich großen Haushalten in ein sogenanntes Äquivalenzeinkommen umzurechnen (vgl. Hauser, R.: "Armut als sozialpolitisches Problem der Europäischen Gemeinschaft?", in: Kleinhenz, G.: "Sozialleistungen in der Europäischen Union", erscheint demnächst).

Dieses Verfahren ist notwendig, um Haushalte unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Zusammensetzung miteinander vergleichen zu können. "Ein kopfteiliges Verfahren wäre zwar die einfachste Lösung, würde jedoch außer acht lassen, daß nicht jedes Haushaltsmitglied den gleichen Einkommensbetrag benötigt, um das gleiche Wohlstandsniveau wie die übrigen Haushaltsmitglieder zu erzielen. Ebenfalls würde aus dem Blick geraten, daß Mehrpersonenhaushalte gegenüber Einpersonenhaushalten günstiger wirtschaften können." (vgl. Hanesch, W. u. a., in: "Armut in Deutschland – Der Armutsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands", 1994, S. 130).

Dabei gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Äquivalenzskalen auszuwählen. In der empirischen Sozialforschung in Deutschland werden am häufigsten die Regelsatzproportionen der Sozialhilfe (Haushaltsvorstand 1, weitere Erwachsene 0,8, Kinder zwischen 0,5 und 0,9) und eine von der OECD entwickelte Skala (Haushaltsvorstand 1, weitere Personen 0,7 und Kinder unter 15 Jahren 0,5) verwendet. Bei größeren Haushaltsgemeinschaften haben die Äquivalenzgewichte einen starken Einfluß auf die Höhe des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens. Hohe Gewichte führen zu einer niedrigeren Einkommensposition. Hiervon sind insbesondere Familien mit mehreren Kindern betroffen.

In vielen Fachveröffentlichungen der letzten Jahre wird die Ansicht vertreten, daß die OECD-Skala den weiteren Haushaltsmitgliedern relativ zu viel Gewicht verleiht. Die jüngste Untersuchung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften legt ihrer Armutsstatistik eine "modifizierte" OECD-Skala zugrunde, d. h. eine Skala, bei der der Haushaltsvorstand als 1, jedes weitere über 14jährige Haushaltsmitglied als 0,5 und jedes 14 Jahre alte und jüngere Haushaltsmitglied als 0,3 zählt (vgl. Eurostat, a. a. O., 1995).

Viertens wäre darüber zu entscheiden, ob die Berechnungen und Statistischen Analysen auf Basis der Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen oder auf Basis von Stichprobenangaben durchgeführt werden sollen (vgl. Hauser, R.; a. a. O., 1995).

Stichprobenerhebungen aus der amtlichen Statistik z.B. die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, stellen einerseits sehr differenzierte Informationen über die Einkommenssituation der Bevölkerung zur Verfügung. Die Daten liegen allerdings nur im Turnus von fünf Jahren vor.

Andererseits liefern jährlich durchgeführte Erhebungen, wie beispielsweise der Mikrozensus, der als Mehrzweckstichprobe angelegt ist, keine ausreichend differenzierten Einkommensdaten (vgl. Mayer, H. L.: "Erhebung und Analyse der Arbeitseinkommen in der Bundesrepublik Deutschland", in: Forschungsbericht, Band 162, Sozialforschung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung; 1988, S. 101 ff. und Scheurle, U.: "Statistische Erfassung von Armut", 1991, S. 160 ff.).

Stichprobenerhebungen außerhalb der amtlichen Statistik, die Einkommensinformationen liefern, sind ent-

weder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgerichtet (z.B. die Erhebung: "Alterssicherung in Deutschland" des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung), oder weisen in der Regel einen relativ kleinen Stichprobenumfang auf, wodurch die Analysemöglichkeiten im Hinblick auf "Einkommensarmut" und "Einkommensungleichheit" stark eingeschränkt werden.

Im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden zwar Berechnungen zum verfügbaren Einkommen der Privathaushalte durchgeführt (vgl. Antwort zur Frage I. 4), detaillierte Schichtungsinformationen über die verfügbaren Einkommen und differenzierte Berechnungen für einzelne Haushaltstypen (Alleinerziehende, Eltern mit einem Kind usw.) liegen derzeit nicht vor.

Fünftens wird in der obigen Definition der Einkommensarmut auch die zeitliche Dimension vernachlässigt. Es müßte eine Aussage getroffen werden, wie lange der Tatbestand "niedriges Einkommen" vorliegen muß, um von "Einkommensarmut" zu sprechen; ob also Wochen-, Monats-, Jahres- oder Mehrjahres-Perioden der Einkommensermittlung zugrunde gelegt werden.

Die Ausführungen zeigen, daß das scheinbar "objektive" Meßkonzept, die "Grenze der Einkommensarmut bei 50 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens eines jeweiligen Landes" zu ziehen, bereits im Vorfeld eine Vielzahl von zu treffenden Annahmen und Wertungen erfordert.

Die jüngste Untersuchung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat, a. a. O., 1995) geht deswegen in ihrer Armutsstudie, unter Berufung auf die Armutsdefinition, wie sie in dem Ratsbeschluß vom 19. Dezember 1984 formuliert wurde, weiterhin von einem Ressourcenansatz aus; sie legt ihrem Armutskonzept nicht mehr die Einkommen, sondern die Ausgaben der privaten Haushalte zugrunde.

Die Bundesregierung zieht aus den dargestellten Problemen den Schluß, daß das in der Fragestellung angesprochene Meßkonzept derzeit keine verläßliche Grundlage bildet, den von Einkommensarmut betroffenen Personenkreis hinreichend genau zu bestimmen.

Nach Ansicht der Bundesregierung stellt der Ratsbeschluß neben dem relativen Charakter auch auf die Mehrdimensionalität von Armut ab. Armut bezieht sich demnach auf die Ungleichheit von Lebensbedingungen, ein Konzept zur Messung von Einkommensarmut ist damit aber nicht gegeben.

Die Bundesregierung teilt im übrigen die Auffassung, die in den Vorbemerkungen der Großen Anfrage zum Ausdruck kommt, daß das Einkommen nicht der einzige Faktor ist, der zu Belastungen führt, sondern daß die gesamte Lebenslage der Menschen in unserer Gesellschaft zu betrachten ist.

- 4. Wie hoch liegen nach Ansicht der Bundesregierung zur Zeit
  - a) das durchschnittlich verfügbare Einkommen,

- b) die Bemessungsgrenze von Armut bezogen auf a),
- c) die Anzahl von Menschen, die auf der Grundlage von a) und b) in Deutschland als arm anzusehen sind?

#### zu a):

Auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes betrug im Jahr 1993 das durchschnittliche verfügbare Einkommen (ohne nichtentnommene Gewinne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) je Privathaushalt im früheren Bundesgebiet 59 000 DM, in den neuen Ländern und Berlin-Ost 38 000 DM. Für Gesamtdeutschland betrug der Wert 55 100 DM.

#### zu b) und c):

Vergleiche hierzu Antwort zu Frage I. 3.

5. Wie hat sich in den letzten zehn Jahren die HzL, differenziert nach Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Bezieherinnen und Beziehern mit und ohne festen Wohnsitz und unterschieden nach Ausgaben für Regelsätze, einmalige Beihilfen und Mietkosten, quantitativ entwickelt? Der Sozialhilfeaufwand wird aufgrund der während des Jahres vom Sozialhilfeträger durchgeführten Buchungen im Rahmen der Haushaltsrechnung erfaßt. Die Haushaltssystematik sieht eine getrennte Verbuchung nach den Regelsätzen und Kosten der Unterkunft nicht vor. Auch werden die Empfängerinnen und Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nicht getrennt nach Personen mit und ohne festen Wohnsitz erfaßt. Außerdem richtet sich der Umfang der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bedarf des einzelnen, so daß jeweils nur die Höhe der Gesamt-Leistung, also Bedarf minus Einkommen verbucht wird.

Der Aufwand für die einmaligen und laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird in der Statistik getrennt dargestellt. In Einrichtungen werden die einmaligen Leistungen jedoch nur zusammen mit den dort gewährten laufenden Leistungen erfaßt.

Die im Rahmen der amtlichen Statistik erhobenen unterschiedlichen Ausgaben, die bei der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt werden, stellt nachfolgende Tabelle dar.

Tabelle 4

Sozialhilfe nach dem BSHG Ausgaben nach ausgewählten Hilfearten

|        | Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | Laufende Leistungen | Einmalige Leistungen | Laufende und<br>einmalige Leistungen |  |  |  |  |
|--------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Jahr   | insgesamt                    | außerhalb von       | Einrichtungen        | in Einrichtungen                     |  |  |  |  |
|        |                              | 1 000               | ) DM                 |                                      |  |  |  |  |
|        |                              | Früheres Bundeso    | gebiet               |                                      |  |  |  |  |
| 1985   | 8 024 564                    | 5 911 997           | 1 204 908            | 907 659                              |  |  |  |  |
| 1986   | 9 395 437                    | 7 020 655           | 1 437 215            | 937 567                              |  |  |  |  |
| 1987   | 10 269 621                   | 7 777 296           | 1 553 657            | 938 668                              |  |  |  |  |
| 1988   | 10 962 256                   | 8 376 228           | 1 630 742            | 955 286                              |  |  |  |  |
| 1989   | 11 810 711                   | 9 072 464           | 1 733 811            | 1 004 435                            |  |  |  |  |
| 1990   | 12 976 326                   | 10 031 067          | 1 803 440            | 1 141 818                            |  |  |  |  |
| 1991   | 13 265 324                   | 10 230 110          | 1 826 392            | 1 208 822                            |  |  |  |  |
| 1992   | 14 326 968                   | 10 988 205          | 2 038 318            | 1 300 445                            |  |  |  |  |
| 1993   | 16 484 922                   | 12 758 203          | 2 326 784            | 1 399 935                            |  |  |  |  |
| 1994¹) | 15 408 363                   | *                   | *                    | *                                    |  |  |  |  |
|        |                              | Neue Länder und Be  | erlin-Ost            |                                      |  |  |  |  |
| 1991   | 980 176                      | 386 380             | 83 908               | 509 889                              |  |  |  |  |
| 1992   | 1 397 684                    | 663 012             | 167 419              | 567 253                              |  |  |  |  |
| 1993   | 1 532 254                    | 836 566             | 202 227              | 493 461                              |  |  |  |  |
| 1994¹) | 1 562 599                    | *                   | *                    | *                                    |  |  |  |  |
|        | Deutschland                  |                     |                      |                                      |  |  |  |  |
| 1991   | 14 245 500                   | 10 616 489          | . 1 910 300          | 1 718 711                            |  |  |  |  |
| 1992   | 15 724 652                   | 11 651 217          | 2 205 737            | 1 867 698                            |  |  |  |  |
| 1993   | 18 017 177                   | 13 594 770          | 2 529 011            | 1 893 396                            |  |  |  |  |
| 1994¹) | 16 970 962                   | *                   | *                    | *                                    |  |  |  |  |

Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

<sup>1)</sup> Ergebnis der Vorwegberechnung.

6. Wie verteilt sich die Einkommensarmut in Deutschland, regional differenziert nach Stadtund Landkreisen? 7. Wie verteilen sich die Bezieherinnen und Bezieher von HzL in Deutschland, regional differenziert nach Stadt- und Landkreisen?

Vergleiche hierzu Antwort zu Frage I. 3.

Einen Überblick über die regionale Verteilung der Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt bietet die folgende Tabelle:

Tabelle 5
Sozialhilfe nach dem BSHG
Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
am Jahresende 1993

|                            |           | da                   | von        |
|----------------------------|-----------|----------------------|------------|
| Land                       | insgesamt | kreisfreie<br>Städte | Landkreise |
| Baden-Württemberg          | 254 037   | 95 619               | 158 418    |
| Bayern                     | 199 965   | 107 864              | 92 101     |
| Berlin                     | 167 610   | 167 610              | *          |
| Berlin-West                | 125 292   | 125 292              | *          |
| Berlin-Ost                 | 42 318    | 42 318               | •          |
| Brandenburg                | 49 125    | 12 038               | 37 087     |
| Bremen                     | 46 824    | 46 824               | *          |
| Hamburg                    | 113 381   | 113 381              | *          |
| Hessen                     | 235 362   | 86 711               | 148 651    |
| Mecklenburg-Vorpommern     | 35 373    | 12 328               | 23 045     |
| Niedersachsen              | 244 957   | 64 191               | 180 766    |
| Nordrhein-Westfalen        | 687 390   | 370 610              | 316 780    |
| Rheinland-Pfalz            | 108 392   | 40 610               | 67 782     |
| Saarland                   | 43 212    | 21 581               | 21 631     |
| Sachsen                    | 54 614    | 22 788               | 31 826     |
| Sachsen-Anhalt             | 70 294    | 24 448               | 45 846     |
| Schleswig-Holstein         | 103 682   | 43 271               | 60 411     |
| Thüringen                  | 36 153    | 9 532                | 26 621     |
| Deutschland                | 2 450 371 | 1 239 406            | 1 210 965  |
| Nachrichtlich:             |           |                      |            |
| Früheres Bundesgebiet      | 2 162 494 | 1 115 954            | 1 046 540  |
| Neue Länder und Berlin-Ost | 287 877   | 123 452              | 164 425    |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

- 8. Wie hat sich die Anzahl der Einkommensarmen in der Altersgruppe von
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren,
  - d) 19 bis 25 Jahren,
  - e) 26 bis 55 Jahren,
  - f) 56 bis 65 Jahren,
  - g) über 65 Jahren,

jeweils differenziert nach Geschlecht, Familienstand und Familiengröße, seit 1985 entwickelt, und wie hoch war der jeweilige Anteil an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe?

- Wie hat sich die Anzahl der Bezieher von HzL in der Altersgruppe von
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren,
  - d) 19 bis 25 Jahren,
  - e) 26 bis 55 Jahren,
  - f) 56 bis 65 Jahren,
  - g) über 65 Jahren,

jeweils differenziert nach Geschlecht, Familienstand und Familiengröße, seit 1985 entwickelt, und wie hoch war der jeweilige Anteil an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe?

Auskunft über die Entwicklung der Empfängerinnen und Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach Alter, Geschlecht, Familienstand und Familiengröße geben die Tabellen in der Anlage 1 bis Anlage 6.

Vergleiche hierzu Antwort zu Frage I. 3.

Vergleiche der Sozialhilfehaushalte mit Ergebnissen der Haushalts- und Familienstatistik sind mit der Einschränkung möglich, daß im Haushalt lebende Personen, die nicht mit in die Bedarfsberechnung einbezogen sind, in der Sozialhilfestatistik nicht erfaßt werden.

- Wie hat sich die Anzahl von Ausländern, die von Einkommensarmut betroffen waren, in der Altersgruppe von
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren,
  - d) 19 bis 25 Jahren,
  - e) 26 bis 55 Jahren,
  - f) 56 bis 65 Jahren,
  - g) über 65 Jahren,

seit 1985 entwickelt, und wie hoch war der jeweilige Anteil an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe?

Bei der Beantwortung der Frage soll, ebenso wie bei der darauffolgenden Frage, die Gruppe der Ausländer nach Ausländern i. S. des § 1 Abs. 2 AuslG, Flüchtlingen nach Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention und Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen und nach der Art und Dauer der einzelnen Aufenthaltsberechtigungen differenziert werden

Vergleiche hierzu Antwort zu Frage I. 3.

- Wie hat sich die Anzahl von Ausländern und Flüchtlingen, die HzL und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen, in der Altersgruppe von
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren,
  - d) 19 bis 25 Jahren,
  - e) 26 bis 55 Jahren,
  - f) 56 bis 65 Jahren,
  - g) über 65 Jahren,

seit 1985 entwickelt, und wie hoch war der jeweilige Anteil an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe?

Die Sozialhilfestatistik unterscheidet bisher nur deutsche und nichtdeutsche Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger. Ab dem Berichtsjahr 1994 werden in der neustrukturierten Sozialhilfestatistik die ausländischen Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger differenzierter dargestellt (z. B. Asylberechtigte, Bürgerkriegsflüchtlinge). Zudem sieht das Asylbewer-

berleistungsgesetz ab Berichtsjahr 1994 eine gesonderte Statistik über die Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach diesem Gesetz vor. Die ersten Ergebnisse dieser beiden neuen Statistiken werden allerdings voraussichtlich erst im Sommer 1996 vorliegen.

Wie sich die Zahl der Ausländer mit HLU-Bezug seit 1985 verändert hat, zeigen die Tabellen in der Anlage 7 und Anlage 8.

- 12. Wie lange hält die Bedürftigkeit von HzL in den Haushaltstypen
  - a) Einpersonenhaushalt,
  - b) Ein-Eltern-Haushalt mit einem Kind,
  - c) Ein-Eltern-Haushalt mit zwei Kindern,
  - d) Ein-Eltern-Haushalt mit mehr als zwei Kindern,
  - e) Familie ohne Kinder,
  - f) Familie mit einem Kind.
  - g) Familie mit zwei Kindern,
  - h) Familie mit mehr als zwei Kindern,

differenziert nach dem Geschlecht des Haushaltsvorstandes und Familienstand, an?

Zur Dauer des Bezugs der Hilfe zum Lebensunterhalt liegen Daten aus der Untersuchung der Universität Bremen (Leibfried, S., Leisering, L.: "Armutsrisiken in Deutschland", Bremen 1994) sowie (Jacobs, H., Ringbeck, A.: "Hilfen zur Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit" in Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie und Senioren [Hrsg.], Bd. 31, Stuttgart 1994) vor.

In den Untersuchungen der Universität Bremen auf Basis einer 10-Prozent-Stichprobe wurden Sozialhilfeakten der Zugangskohorte 1983 im Zeitverlauf analysiert. Die Auswertungen erfolgten im Hinblick auf unterschiedliche Bezugsdauer insbesondere im Zusammenhang mit bestimmten Ursachenkonstellationen bzw. für bestimmte Problemgruppen. Betrachtet man die "Nettobezugsdauer" (d. h. die Phasen des tatsächlichen Bezugs unter Absehung von Unterbrechungen) über mehrere Jahre hinweg, so liegt die durchschnittliche Bezugsdauer aller untersuchten Fälle bei 17 Monaten. Bei 57 Prozent der Bezieher dauerte der Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt maximal ein Jahr, bei 21 Prozent über ein bis zu drei Jahren, bei 12 Prozent über drei bis zu fünf Jahren und bei 11 Prozent fünf Jahre und länger (Tabelle 6). Die Auswertung im Hinblick auf einzelne Problemgruppen geht von der "Bruttobezugsdauer" aus, hier werden also die Zeiten der Unterbrechung des Bezugs nicht abgezogen.

Tabelle 6

Dauer des Bezugs laufender Hilfe zum Lebensunterhalt

|                                                       | bis<br>1 Jahr | über 1 bis<br>3 Jahre | über 3 bis<br>5 Jahre | über 5<br>Jahre |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
|                                                       | %             |                       |                       |                 |  |
| Nettobezugsdauer<br>insgesamt (N = 586)               | 57            | 21                    | 12                    | 11              |  |
| Bruttobezugsdauer<br>insgesamt (N = 586)<br>darunter: | 46            | 17                    | 14                    | 23              |  |
| Arbeitslose ( $N = 337$ )                             | 53            | 15                    | 12                    | 2               |  |
| Frauen ( $N = 233$ )                                  | 43            | 16                    | 12                    | 28              |  |
| Bezieher über 50 J. $(N = 59)$                        | 44            | 10                    | 9                     | 37              |  |
| Alleinerziehende (N = 59)<br>Bezieher mit Kindern     | 37            | 10                    | 17                    | 36              |  |
| unter 7 Jahren (N = 83)                               | 35            | 18                    | 20                    | 27              |  |

Quelle: Bremer Längsschnittanalyse von Sozialhilfeakten, zitiert nach Leibfried/Leisering 1994.

Die Bremer Untersuchung hat zum Ergebnis, daß die Bezugsdauer bei der überwiegenden Zahl der Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt bis zu einem Jahr beträgt. Zu den Langzeitbeziehern zählen insbesondere die Alleinerziehenden, aber auch Ältere und Ehepaare mit Kindern. Eher kurze Bezugszeiträume überwiegen dagegen bei der Gruppe der Arbeitslosen, die zu einem erheblichen Teil (42 Prozent) sog. "Überbrücker" sind, die auf Hilfe zum Lebensunterhalt für den (Bearbeitungs-) Zeitraum zwischen Eintritt der Arbeitslosigkeit und Zahlung des Arbeitslosengeldes angewiesen sind.

In der ISG-Untersuchung wurde ein längerer durchschnittlicher Bezugszeitraum (25 Monate) ermittelt, was damit zu erklären ist, daß die Stichprobe unter der Perspektive der "Überwindung" des Sozialhilfebezugs konstituiert wurde: Sie umfaßt lediglich deutsche Bezieher unter 60 Jahren und schließt auch die "Überbrücker" aus. Die Studie weist allerdings die Bezugsdauer für unterschiedliche Haushaltstypen aus und differenziert weiterhin zwischen männlichen und weiblichen Hilfebeziehern. Da die absolute Dauer des Bezugs aufgrund der Stichprobenbildung überhöht ist, weist Tabelle 7 die jeweilige Dauer in Relation zum Durchschnittswert aus.

Tabelle 7

Durchschnittliche Dauer des Bezugs laufender Hilfe zum Lebensunterhalt

| Geschlecht                         | Dauer in       | Differenz zum Mittelwert |     |  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|--|
| Haushaltstyp                       | ltstyp Monaten |                          | %   |  |
| Bezieher insgesamt (N = 894)       | 25             | *                        | *   |  |
| darunter:                          |                | _                        | 4.0 |  |
| Männer (N = 441)                   | 21             | -4                       | -16 |  |
| Frauen ( $N = 453$ )               | 29             | 4                        | 16  |  |
| Alleinlebende Männer (N = 270)     | 19             | -6                       | -24 |  |
| Alleinlebende Frauen ( $N = 170$ ) | 24             | -1                       | - 4 |  |
| Ehepaare ohne Kinder $(N = 35)$    | 25             | 0                        | 0   |  |
| Ehepaare mit Kind/ern (N = 81)     | 29             | 4                        | 16  |  |
| Alleinerziehende ( $N = 227$ )     | 33             | 8                        | 32  |  |
| Sonstige (N = 62)                  | 21             | -4                       | -16 |  |

Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.
 Quelle: Jacobs/Ringbeck 1994.

Der durchschnittliche Bezugszeitraum von Frauen liegt um 16 Prozent über dem Mittelwert, der der Männer um 16 Prozent unter der durchschnittlichen Bezugsdauer aller Fälle. In der Differenzierung nach Haushaltstypen zeigt sich, daß Alleinerziehende eine um 32 Prozent über dem Durchschnitt liegende Bezugsdauer aufweisen. Die Bezugsdauer von Ehepaaren ohne Kinder ist von durchschnittlicher Länge, die der Ehepaare mit Kindern liegt um 16 Prozent über dem Durchschnitt. Alleinlebende Männer, deren Hilfebezug maßgeblich durch Arbeitslosigkeit bedingt ist, weisen eine deutlich unter dem Durchschnitt liegende Bezugsdauer auf.

Im Rahmen der amtlichen Sozialhilfestatistik wurden bislang keine Daten zur Dauer der Hilfegewährung von BSHG-Leistungen erhoben. Diese Angaben werden seit dem Berichtsjahr 1994 in der neustrukturierten Sozialhilfestatistik erfaßt. Die ersten Ergebnisse werden allerdings voraussichtlich erst im Sommer 1996 vorliegen.

In der Bremer Untersuchung steht das Einsetzen vorrangiger Leistungen mit 37 Prozent als Ursache der Beendigung des Sozialhilfebezuges an erster Stelle, gefolgt von einer Arbeitsaufnahme mit 20 Prozent (Tabelle 8). Weitere Gründe der Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit spielen eine deutlich nachgeordnete Rolle.

13. Welche Gründe führten bei den Betroffenen zum Ende des Bezugs von HzL?

Tabelle 8

Ursachen für das Ende des Bezugs laufender Hilfe zum Lebensunterhalt

| Einsetzen vorrangiger Leistungen     | 37 % |
|--------------------------------------|------|
| Arbeitsaufnahme                      | 20 % |
| Ausbildungsbeginn                    | 4 %  |
| Wegzug aus dem Zuständigkeitsbereich | 4 %  |
| Heirat/Rückkehr zum Ehemann          | 2 %  |
| Höheres Erwerbseinkommen             | 2 %  |
| Höheres Transfereinkommen            | 1 %  |
| Freiwilliger Verzicht                | 1 %  |
| Verschiedenes                        | 26 % |

Quelle: Leibfried/Leisering, a. a. O. 1994, S. 83e; umgerechnet auf beendete Bezugsepisoden (89 % von 1 030 insgesamt untersuchten Episoden).

In der ISG-Untersuchung wurden die Kurzzeitbezieher nicht berücksichtigt, daher spielt dort das Einsetzen vorrangiger Leistungen mit 21 Prozent als Ursache der Beendigung des Sozialhilfebezuges eine geringere Rolle. Bei dieser Betrachtungsweise tritt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit des Antragstellers oder eines Haushaltsmitglieds mit 32 Prozent als Ursache des Sozialhilfebezuges an die erste Stelle.

Im Rahmen der amtlichen Sozialhilfestatistik wurden bislang keine Angaben über den Grund der Leistungseinstellung erhoben. Die entsprechenden Angaben werden jedoch seit dem Berichtsjahr 1994 in der neustrukturierten Sozialhilfestatistik erfaßt. Die ersten Ergebnisse werden allerdings voraussichtlich erst im Sommer 1996 vorliegen.

14. Wie stellt sich die materielle Situation der Betroffenen bei Bezug von HzL – geordnet nach den verschiedenen Haushaltstypen – dar?

Die Mehrzahl der Haushalte mit HLU-Bezug verfügt über anrechenbare Einkommen, so daß die Sozialhilfe lediglich ergänzend in Anspruch genommen wird, wie nachfolgende Tabellen belegen.

Tabelle 9

#### Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach in Anspruch genommenen Einkommen 1993

|                                          | Haushalte                           | dav               | von                                 | darunter                               |                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ des Haushalts<br>oder Haushaltsteils | oder<br>Haushaltsteile<br>insgesamt | ohne<br>Einkommen | mit ange-<br>rechnetem<br>Einkommen | Einkünfte<br>aus Erwerbs-<br>tätigkeit | Arbeits-<br>losengeld<br>oder -hilfe |
|                                          |                                     | Anzahl            |                                     | % voi                                  | n Sp.3                               |
|                                          |                                     | Früh              | eres Bundesg                        | ebiet                                  |                                      |
| Außerhalb von Einrichtungen              |                                     |                   | ]                                   |                                        |                                      |
| Einzelne Haushaltsvorstände              |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| Männer                                   | 469 688                             | 221 518           | 248 170                             | 11,3                                   | 20,3                                 |
| Frauen                                   | 354 206                             | 59 168            | 295 038                             | 11,6                                   | 11,5                                 |
| Sonstige einzelne Hilfeempfänger         |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| männlich                                 | 140 450                             | 67 060            | 73 390                              | 19,2                                   | 9,8                                  |
| weiblich                                 | 113 944                             | 40 602            | 73 342                              | 16,9                                   | 4,8                                  |
| Ehepaare ohne Kinder                     | 106 419                             | 20 072            | 86 347                              | 13,5                                   | 28,2                                 |
| Ehepaare mit Kind(ern)                   | 227 894                             | 25 687            | 202 207                             | 24,0                                   | 39,0                                 |
| mit 1 Kind                               | 77 445                              | 8 215             | 69 230                              | 23,5                                   | 38,8                                 |
| mit 2 Kindern                            | 79 076                              | 9 272             | 69 804                              | 24,1                                   | 40,9                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 71 373                              | 8 200             | 63 173                              | 24,4                                   | 37,1                                 |
| Haushaltsvorstände mit Kind(ern)         |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| Männer mit Kind(ern)                     | 13 373                              | 1 446             | 11 927                              | 17,7                                   | 26,5                                 |
| mit 1 Kind                               | 7 643                               | 854               | 6 789                               | 16,3                                   | 26,8                                 |
| mit 2 Kindern                            | 3 705                               | 365               | 3 340                               | 19,8                                   | 27,4                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 2 025                               | 227               | 1 798                               | 19,1                                   | 24,0                                 |
| Frauen mit Kind(ern)                     | 294 523                             | 10 229            | 284 294                             | 24,1                                   | 9,2                                  |
| mit 1 Kind                               | 165 884                             | 5 255             | 160 629                             | 23,5                                   | 10,5                                 |
| mit 2 Kindern                            | 90 131                              | 3 275             | 86 856                              | 26,5                                   | 8,3                                  |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 38 508                              | 1 699             | 36 809                              | . 21,3                                 | 5,8                                  |
| Sonstige Haushalte mit 2 Personen        | 46 022                              | 9 030             | 36 992                              | 14,0                                   | 11,6                                 |
| ohne Kinder                              | 22 868                              | 6 901             | 15 967                              | 21,0                                   | 23,1                                 |
| mit Kind(ern)                            | 23 154                              | 2 129             | 21 025                              | 8,7                                    | 2,9                                  |
| Sonstige Haushalte mit 3 und             |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| mehr Personen                            | 44 498                              | 6 777             | 37 721                              | 21,4                                   | 21,3                                 |
| ohne Kinder                              | 7 014                               | 2 149             | 4 865                               | 22,5                                   | 24,4                                 |
| mit Kind(ern)                            | 37 484                              | 4 628             | 32 856                              | 21,2                                   | 20,9                                 |
| Zusammen                                 | 1 811 017                           | 461 589           | 1 349 428                           | 17,2                                   | 17,8                                 |
| In Einrichtungen                         | 62 992                              | 18 769            | 44 223                              | 3.1                                    | 3,7                                  |
| Insgesamt <sup>1</sup> )                 | 1 871 577                           | 479 657           | 1 391 920                           | 16,8                                   | 17,7                                 |

<sup>1)</sup> Haushalte, die Hilfe außerhalb von und in Einrichtungen erhalten haben, wurden in der Summe nur einmal gezählt. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Tabelle 10

### Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach in Anspruch genommenem Einkommen 1993

|                                          | Haushalte                           | da                | von                                 | daru                                   | inter                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ des Haushalts<br>oder Haushaltsteils | oder<br>Haushaltsteile<br>insgesamt | ohne<br>Einkommen | mit ange-<br>rechnetem<br>Einkommen | Einkünfte<br>aus Erwerbs-<br>tätigkeit | Arbeits-<br>losengeld<br>oder -hilfe |
|                                          |                                     | Anzahl            |                                     | % voi                                  | n Sp.3                               |
|                                          |                                     | Neue L            | änder und Bei                       | rlin-Ost                               |                                      |
| Außerhalb von Einrichtungen              |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| Einzelne Haushaltsvorstände              |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| Männer                                   | 79 350                              | 60 299            | 19 051                              | 6,2                                    | 46,4                                 |
| Frauen                                   | 32 993                              | 15 455            | 17 538                              | 8,9                                    | 32,9                                 |
| Sonstige einzelne Hilfeempfänger         |                                     |                   |                                     |                                        | ,                                    |
| männlich                                 | 11 946                              | 8 918             | 3 028                               | 11,0                                   | 29,8                                 |
| weiblich                                 | 5 944                               | 3 177             | 2 767                               | 11,9                                   | 20,0                                 |
| Ehepaare ohne Kinder                     | 11 332                              | 4 862             | 6 470                               | 12,0                                   | 56,0                                 |
| Ehepaare mit Kind(ern)                   | 33 407                              | 4 496             | 28 911                              | 25,0                                   | 53,3                                 |
| mit 1 Kind                               | 11 188                              | 1 817             | 9 371                               | 22,3                                   | 49,9                                 |
| mit 2 Kindern                            | 12 575                              | 1 746             | 10 829                              | 24,7                                   | 52,6                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 9 644                               | 933               | 8 711                               | 28,3                                   | 57,7                                 |
| Haushaltsvorstände mit Kind(ern)         |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| Männer mit Kind(ern)                     | 2 132                               | 360               | 1 772                               | 12,1                                   | 41,1                                 |
| mit 1 Kind                               | 1 256                               | 234               | 1 022                               | 9,0                                    | 39,6                                 |
| mit 2 Kindern                            | 578                                 | 83                | 495                                 | 13,1                                   | 42,2                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 298                                 | 43                | 255                                 | 22,7                                   | 44,7                                 |
| Frauen mit Kind(ern)                     | 58 047                              | 1 621             | 56 426                              | 10,5                                   | 36,3                                 |
| mit 1 Kind                               | 30 367                              | 968               | 29 399                              | 9,7                                    | 32,3                                 |
| mit 2 Kindern                            | 18 152                              | 450               | 17 702                              | 11,6                                   | 41,6                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 9 528                               | 203               | 9 325                               | 10,9                                   | 38,7                                 |
| Sonstige Haushalte mit 2 Personen        | 4 853                               | 773               | 4 080                               | 12,7                                   | 42,9                                 |
| ohne Kinder                              | 3 585                               | 731               | 2 854                               | 15,8                                   | 56,6                                 |
| mit Kind(ern)                            | 1 268                               | 42                | 1 226                               | 5,7                                    | 10,8                                 |
| Sonstige Haushalte mit 3 und             |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| mehr Personen                            | 8 868                               | 300               | 8 568                               | 28,1                                   | 52,5                                 |
| ohne Kinder                              | 505                                 | 92                | 413                                 | 17,9                                   | 51,8                                 |
| mit Kind(ern)                            | 8 363                               | 208               | 8 155                               | 28,6                                   | 52,5                                 |
| Zusammen                                 | 248 872                             | 100 261           | 148 611                             | 13,8                                   | 42,1                                 |
| In Einrichtungen                         | 36 808                              | 15 329            | 21 479                              | 0,8                                    | 2,0                                  |
| Insgesamt <sup>1</sup> )                 | 285 611                             | 115 567           | 170 044                             | 12,1                                   | 37,0                                 |

<sup>1)</sup> Haushalte, die Hilfe außerhalb von und in Einrichtungen erhalten haben, wurden in der Summe nur einmal gezählt. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Tabelle 11

### Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach in Anspruch genommenem Einkommen 1993

|                                          | Haushalte                           | dav               | von                                 | daru                                   | nter                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ des Haushalts<br>oder Haushaltsteils | oder<br>Haushaltsteile<br>insgesamt | ohne<br>Einkommen | mit ange-<br>rechnetem<br>Einkommen | Einkünfte<br>aus Erwerbs-<br>tätigkeit | Arbeits-<br>losengeld<br>oder -hilfe |
|                                          |                                     | Anzahl            |                                     | % vor                                  | Sp.3                                 |
|                                          |                                     |                   | Deutschland                         | <u> </u>                               |                                      |
| Außerhalb von Einrichtungen              |                                     |                   |                                     | 1 1                                    |                                      |
| Männer                                   | 549 038                             | 281 817           | 267 221                             | 10,9                                   | 22,1                                 |
| Frauen                                   | 387 199                             | 74 623            | 312 576                             | 11,4                                   | 12,7                                 |
| Sonstige einzelne Hilfeempfänger         |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| männlich                                 | 152 396                             | 75 978            | 76 418                              | 18,8                                   | 10,6                                 |
| weiblich                                 | 119 888                             | 43 779            | 76 109                              | 16,7                                   | 5,3                                  |
| Ehepaare ohne Kinder                     | 117 751                             | 24 934            | 92 817                              | 13,4                                   | 30,2                                 |
| Ehepaare mit Kind(ern)                   | 261 301                             | 30 183            | 231 118                             | 24,1                                   | 40,8                                 |
| mit 1 Kind                               | 88 633                              | 10 032            | 78 601                              | 23,4                                   | 40,1                                 |
| mit 2 Kindern                            | 91 651                              | 11 018            | 80 633                              | 24,2                                   | 42,5                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 81 017                              | 9 133             | 71 884                              | 24,8                                   | 39,6                                 |
| Haushaltsvorstände mit Kind(ern)         |                                     |                   |                                     |                                        |                                      |
| Männer mit Kind(ern)                     | 15 505                              | 1 806             | 13 699                              | 17,0                                   | 28,4                                 |
| mit 1 Kind                               | 8 899                               | 1 088             | 7 811                               | 15,3                                   | 28,4                                 |
| mit 2 Kindern                            | 4 283                               | 448               | 3 835                               | 19,0                                   | 29,3                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 2 323                               | 270               | 2 053                               | 19,5                                   | 26,5                                 |
| Frauen mit Kind(ern)                     | 352 570                             | 11 850            | 340 720                             | 21,9                                   | 13,7                                 |
| mit 1 Kind                               | 196 251                             | 6 223             | 190 028                             | 21,3                                   | 13,9                                 |
| mit 2 Kindern                            | 108 283                             | 3 725             | 104 558                             | 24,0                                   | 13,9                                 |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 48 036                              | 1 902             | 46 134                              | 19,2                                   | 12,5                                 |
| Sonstige Haushalte mit 2 Personen        | 50 875                              | 9 803             | 41 072                              | 13,9                                   | 14,7                                 |
| ohne Kinder                              | 26 453                              | 7 632             | 18 821                              | 20,2                                   | 28,2                                 |
| mit Kind(ern)                            | 24 422                              | 2 171             | 22 251                              | 8,5                                    | 3,3                                  |
| Sonstige Haushalte mit 3 und mehr        | 53 366                              | 7 077             | 46 289                              | 22,6                                   | 27,1                                 |
| Personen                                 |                                     |                   |                                     |                                        | ·                                    |
| ohne Kinder                              | 7 519                               | • 2 241           | 5 278                               | 22,1                                   | 26,6                                 |
| mit Kind(ern)                            | 45 847                              | 4 836             | 41 011                              | 22,7                                   | 27,2                                 |
| Zusammen                                 | 2 059 889                           | 561 850           | 1 498 039                           | 16,9                                   | 20,2                                 |
| In Einrichtungen                         | 99 800                              | 34 098            | 65 702                              | 2,3                                    | 3,1                                  |
| Insgesamt <sup>1</sup> )                 | 2 157 188                           | 595 224           | 1 561 964                           | 16,3                                   | 19,5                                 |

<sup>1)</sup> Haushalte, die Hilfe außerhalb von und in Einrichtungen erhalten haben, wurden in der Summe nur einmal gezählt. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Soweit sich die Frage auf den durchschnittlichen Bedarf im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, siehe hierzu Antwort zu Frage I. 16.

15. Wie hat sich die Kaufkraft der HzL- und HbL-Bezieher und -Bezieherinnen seit 1970 entwickelt?

Die Frage der Kaufkraftentwicklung läßt sich sinnvoll nur für Privathaushalte in bezug auf die Hilfe zum Lebensunterhalt stellen. Die Bezieher von Hilfe in besonderen Lebenslagen "kaufen" dagegen keine Waren oder Dienstleistungen ein, die der Preisentwicklung für den privaten Verbrauch unterliegen würden. Die Hilfe in besonderen Lebenslagen übernimmt vollständig die Kosten, die etwa im Falle der Pflege oder Betreuung in einer Einrichtung anfallen, soweit sie über das einzusetzende Einkommen (§§ 79 ff. BSHG) hinausgehen. (Da die Hilfe in besonderen Lebenslagen ergänzend oder vollständig bis zur Gesamthöhe der Kosten von der Sozialhilfe übernommen wird, läge die "Kaufkraft" der Bezieher, sofern davon in diesem Zusammenhang überhaupt die Rede sein könnte, immer bei 100 Prozent.)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt besteht aus den Komponenten des Regelsatzes, der gegebenenfalls gewährten Mehrbedarfszuschläge, den Kosten für angemessene Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Leistungen. Da die Kosten für eine angemessene Unterkunft und Heizung i. d. R. in vollem Umfang übernommen werden, spielt hier die Preisentwicklung keine Rolle. Ebenso kann bei einmaligen Leistungen, die großenteils zur Deckung eines besonders begründeten Bedarfs dienen, eine "Kaufkraft"-Entwicklung nicht thematisiert werden. Die Mehrbedarfszuschläge gelten nur für bestimmte Personengruppen (vgl. § 23 BSHG) und sind in prozentualer Relation an den Regelsätzen orientiert. Somit kann die Frage der Kaufkraftentwicklung im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt sinnvoll nur bezüglich der Regelsätze beantwortet werden.

Tabelle 12 gibt die Entwicklung der Regelsätze, die Entwicklung der Verbraucherpreise ohne Wohnungsmieten (Zweipersonenhaushalt von Renten- und Sozialhilfeempfängern) sowie die hiermit preisbereinigte Entwicklung des Eckregelsatzes im früheren Bundesgebiet für die Jahre 1963 bis 1994 wieder.

Betrachtet man die Entwicklung in den Jahren zwischen 1970 und 1994, so hat sich der jahresdurchschnittliche Eckregelsatz in diesem Zeitraum von 147 DM um 253 Prozent auf 519 DM erhöht. Der Preisindex für die Lebenshaltung ist (für den genannten Haushaltstyp) im gleichen Zeitraum um 130 Prozent gestiegen. Nach Preisbereinigung ergibt sich zwischen 1970 und 1994 ein Realwertzuwachs des Eckregelsatzes um 54 Prozent.

Tabelle 12

Entwicklung des Nominal- und Realwerts der Eckregelsätze

Früheres Bundesgebiet: 1963 bis 1994

|      | Eckregelsatz der Hilfe<br>zum Lebensunterhalt |                                          | Preisindex<br>2-PersHaushalt                                         | Realwert des           | s Regelsatzes |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Jahr | Jahres-<br>durchschnitt                       | Veränderung<br>gegenüber<br>Vorjahr in % | von Renten- und<br>Sozialhilfe-<br>empfängern ohne<br>Wohnungsmieten | in Preisen<br>von 1963 | Index         |
|      | DM                                            | %                                        | 1963 = 100                                                           | DM                     | 1963 = 100    |
| 1963 | 108                                           | 17,4                                     | 100,0                                                                | 108                    | 100,0         |
| 1964 | 110                                           | 1,9                                      | 102,2                                                                | 108                    | 99,7          |
| 1965 | 117                                           | 6,4                                      | 106,1                                                                | 110                    | 102,1         |
| 1966 | 124                                           | 6,0                                      | 109,0                                                                | 114                    | 105,3         |
| 1967 | 129                                           | 4,0                                      | 109,5                                                                | 118                    | 109,1         |
| 1968 | 131                                           | 1,6                                      | 110,0                                                                | 119                    | 110,3         |
| 1969 | 134                                           | 2,3                                      | 111,7                                                                | 120                    | 111,1         |
| 1970 | 147                                           | 9,7                                      | 115,3                                                                | 127                    | 118,0         |
| 1971 | 174                                           | 18,4                                     | 120,2                                                                | 145                    | 134,0         |
| 1972 | 196                                           | 12,6                                     | 127,0                                                                | 154                    | 142,9         |
| 1973 | 213                                           | 8,7                                      | 136,3                                                                | 156                    | 144,7         |
| 1974 | 237                                           | 11,3                                     | 146,7                                                                | 162                    | 149,6         |
| 1975 | 254                                           | 7,2                                      | 155,2                                                                | 164                    | 151,5         |
| 1976 | 270                                           | 6,3                                      | 162,5                                                                | 166                    | 153,8         |
| 1977 | 287                                           | 6,3                                      | 168,4                                                                | 170                    | 157,8         |
| 1978 | 290                                           | 1,0                                      | 171,5                                                                | 169                    | 156,6         |
| 1979 | 297                                           | 2,4                                      | 177,4                                                                | 167                    | 155,0         |
| 1980 | 310                                           | 4,4                                      | 187,1                                                                | 166                    | 153,4         |
| 1981 | 328                                           | 5,8                                      | 199,5                                                                | 164                    | 152,2         |
| 1982 | 338                                           | 3,0                                      | 210,9                                                                | 160                    | 148,4         |
| 1983 | 342                                           | 1,2                                      | 216,6                                                                | 158                    | 146,2         |
| 1984 | 351                                           | 2,6                                      | 221,2                                                                | 159                    | 146,9         |
| 1985 | 370                                           | 5,4                                      | 224,3                                                                | 165                    | 152,7         |
| 1986 | 389                                           | 5,1                                      | 223,6                                                                | 174                    | 161,1         |
| 1987 | 398                                           | 2,3                                      | 221,7                                                                | 180                    | 166,2         |
| 1988 | 407                                           | 2,3                                      | 222,9                                                                | 183                    | 169,1         |
| 1989 | 419                                           | 2,9                                      | 229,0                                                                | 183                    | 169,4         |
| 1990 | 436                                           | 4,1                                      | 235,3                                                                | 185                    | 171,6         |
| 1991 | 460                                           | 5,5                                      | 243,3                                                                | 189                    | 175,1         |
| 1992 | 491                                           | 6,7                                      | 251,8                                                                | 195                    | 180,6         |
| 1993 | 511                                           | 4,1                                      | 259,4                                                                | 197                    | 182,4         |
| 1994 | 519                                           | 1,6                                      | 265,7                                                                | 195                    | 180,9         |

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und Angaben des Statistischen Bundesamtes.

- 16. Wie stellt sich das Verhältnis von HzL und unteren Lohngruppen für die Haushaltstypen
  - a) Ein-Personen-Haushalt,
  - b) Ein-Eltern-Haushalt mit einem Kind,
  - c) Ein-Eltern-Haushalt mit zwei Kindern,
  - d) Ein-Eltern-Haushalt mit mehr als zwei Kindern,
  - e) Familie ohne Kinder,
  - f) Familie mit einem Kind,
  - g) Familie mit zwei Kindern,
  - h) Familie mit mehr als zwei Kindern,

dar?

Solange Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in etwa gleichem Maße an der Wohlstandsentwicklung

partizipieren wie Bezieher unterer Arbeitseinkommen, ist davon auszugehen, daß sie einerseits von der Teilhabe am soziokulturellen Leben nicht ausgeschlossen werden, andererseits aber auch keine Überschneidung mit den Einkommen unterer Lohn- und Gehaltsgruppen erfolgt. Diese Parallelität würde durchbrochen, wenn die Kaufkraft der Hilfe zum Lebensunterhalt in stärkerem Maße anstiege als die der unteren Arbeitseinkommen. Die Folge wäre, daß einerseits für große Teile unterer Einkommensschichten ein Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe entstünde und andererseits der Anreiz, den Sozialhilfebezug zu überwinden und sich um einen Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit zu bemühen, geschwächt würde. Das in § 22 Abs. 3 BSHG formulierte Abstands-

gebot zielt darauf ab, für die Regelsatzfestlegung eine normative Orientierung zur Bestimmung des Mindestbedarfs (in gewissem Abstand zu unteren Einkommen) zu geben und für die Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt den Anreiz zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu erhalten.

Die Einhaltung des Abstandsgebotes läßt sich mit einer haushaltsspezifischen Vergleichsrechnung zwischen verfügbaren Einkommen unterer Einkommensbezieher und den Bedarfen an laufender Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechender Sozialhilfeempfängerhaushalte überprüfen ("Bericht und Gutachten zum Lohnabstandsgebot", Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie und Senioren (Hrsg.), Bd. 29, Stuttgart 1994). Auf der Ebene des verfügbaren Haushaltseinkommens sind dazu die Bruttolöhne und -ge-

hälter unterer Einkommensgruppen um steuerliche Abzüge, Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und ggf. weitere Abgaben (wie z.B. "Solidaritätszuschlag") zu reduzieren sowie um die (je nach Haushaltstyp zu berücksichtigenden) Transferleistungen Kindergeld, Kindergeldzuschlag und Wohngeld zu ergänzen. Der so ermittelte Einkommensbetrag kann dann mit dem durchschnittlichen Bedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt des jeweiligen Haushaltstyps verglichen werden. Sowohl die einmaligen Zahlungen an Arbeitnehmer als auch die einmaligen Leistungen an Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sind (bei monatlicher Berechnung anteilig) in den Vergleich einzubeziehen.

Die haushaltsspezifischen Bedarfe an laufender Hilfe zum Lebensunterhalt ergeben sich aus Tabelle 13:

Tabelle 13

Durchschnittlicher Bedarf im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Stand: 1. Juli 1994)

| Haushaltstyp                  | Regelsätze                 | Mehrbedarf            | Kosten der<br>Unterkunft | einmalige<br>Leistungen | Summe |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                               | DM                         |                       |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| ,                             |                            | Früheres Bundesgebiet |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| Alleinlebende/r               | 519                        |                       | 474                      | 83                      | 1 076 |  |  |  |  |  |
| Ehepaar ohne Kind             | 934                        | *                     | 637                      | 154                     | 1 725 |  |  |  |  |  |
| Ehepaar mit                   |                            |                       |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| einem Kind                    | 1 270                      | *                     | 741                      | 221                     | 2 232 |  |  |  |  |  |
| zwei Kindern                  | 1 606                      | *                     | 806                      | 288                     | 2.700 |  |  |  |  |  |
| drei Kindern                  | 1 942                      | *                     | 885                      | 355                     | 3 182 |  |  |  |  |  |
| Alleinerziehende/r mit        |                            |                       |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| einem Kind unter 7 J.         | 804                        | 208                   | 637                      | 140                     | 1 789 |  |  |  |  |  |
| zwei Kindern zw. 7 u. 12 J.   | 1 194                      | 208                   | 741                      | 218                     | 2 361 |  |  |  |  |  |
| 3 K. (1 u.7, 2 zw. 7 u.12 J.) | 1 479                      | 208                   | 806                      | 275                     | 2 768 |  |  |  |  |  |
|                               | Neue Länder und Berlin-Ost |                       |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| Alleinlebende/r               | 502                        | *                     | 293                      | 80                      | 875   |  |  |  |  |  |
| Ehepaar ohne Kind             | 904                        |                       | 378                      | 149                     | 1 431 |  |  |  |  |  |
| Ehepaar mit                   |                            |                       |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| einem Kind                    | 1 229                      | *                     | 442                      | 214                     | 1 885 |  |  |  |  |  |
| zwei Kindern                  | 1 554                      | *                     | 499                      | 279                     | 2 332 |  |  |  |  |  |
| drei Kindern                  | 1 879                      | *                     | 557                      | 344                     | 2 780 |  |  |  |  |  |
| Alleinerziehende/r mit        |                            |                       |                          |                         |       |  |  |  |  |  |
| einem Kind unter 7 J.         | 778                        | 201                   | 378                      | 135                     | 1 492 |  |  |  |  |  |
| zwei Kindern zw. 7 u. 12 J.   | 1 155                      | 201                   | 442                      | 211                     | 2 009 |  |  |  |  |  |
| 3 K. (1 u.7, 2 zw. 7 u.12 J.) | 1 431                      | 201                   | 499                      | 266                     | 2 397 |  |  |  |  |  |

Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.
 Quelle: Bundesministerium für Gesundheit.

Die Berechnung der verfügbaren Einkommen entsprechender Arbeitnehmerhaushalte einschließlich der Transferleistungen Kindergeld und Wohngeld führt zu

folgenden Werten (bei Ehepaaren wurde ein männlicher Alleinverdiener unterstellt, bei Alleinerziehenden eine weibliche Alleinverdienerin):

Tabelle 14

Durchschnittlich verfügbares Haushaltseinkommen (Stand: 1. Juli 1994)

Arbeiter/innen in der Industrie einschließl. Hoch- und Tiefbau mit Handwerk, Leistungsgruppe 3

| Haushaltstyp           | Brutto-<br>arbeits-<br>entgelt<br>(einschl. an-<br>teilige ein-<br>mal. Zahlun-<br>gen) | Sozialver-<br>sicherungs-<br>beiträge | Steuern       | Kindergeld<br>und<br>-zuschlag | Wohngeld | verfügbares<br>Haushalts-<br>einkommen |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------|
|                        |                                                                                         |                                       | D             | M                              |          |                                        |
|                        |                                                                                         |                                       | Früheres Bu   | ndesgebiet <sup>1</sup> )      |          |                                        |
| Alleinlebender Mann    | 3 979                                                                                   | 780                                   | 780           | 0                              | 0        | 2 4 2 0                                |
| Alleinlebende Frau     | 3 234                                                                                   | 634                                   | 553           | 0                              | 0        | 2 047                                  |
| Ehepaar ohne Kind      | 3 979                                                                                   | 780                                   | 473           | 0                              | 0        | 2 726                                  |
| Ehepaar mit            |                                                                                         |                                       |               |                                |          |                                        |
| einem Kind             | 3 979                                                                                   | 780                                   | 390           | 70                             | 0 .      | 2 880                                  |
| zwei Kindern           | 3 979                                                                                   | `780                                  | 308           | 200                            | 64       | 3 155                                  |
| drei Kindern           | 3 979                                                                                   | 780                                   | 135           | 420                            | 135      | 3 619                                  |
| Alleinerziehende/r mit |                                                                                         |                                       |               |                                |          |                                        |
| einem Kind             | 3 234                                                                                   | 634                                   | 330           | 70                             | 0        | 2 341                                  |
| zwei Kindern           | 3 234                                                                                   | 634                                   | 242           | 200                            | 67       | 2 625                                  |
| drei Kindern           | 3 234                                                                                   | 634                                   | 159           | 420                            | 244      | 3 105                                  |
|                        |                                                                                         | . 1                                   | Neue Länder u | ınd Berlin-Ost²                | 2)       |                                        |
| Alleinlebender Mann    | 2 946                                                                                   | 582                                   | 464           | 0                              | 0        | 1 901                                  |
| Alleinlebende Frau     | 2 284                                                                                   | 451                                   | 283           | 0                              | 0        | 1 550                                  |
| Ehepaar ohne Kind      | 2 946                                                                                   | 582                                   | 263           | 0                              | 0        | 2 102                                  |
| Ehepaar mit            |                                                                                         |                                       |               |                                |          |                                        |
| einem Kind             | 2 946                                                                                   | 582                                   | 33            | 70                             | 29       | 2 430                                  |
| zwei Kindern           | 2 946                                                                                   | 582                                   | 0             | 200                            | 144      | 2 709                                  |
| drei Kindern           | 2 946                                                                                   | 582                                   | 0             | 420                            | 201      | 2 986                                  |
| Alleinerziehende/r mit |                                                                                         |                                       |               |                                |          |                                        |
| einem Kind             | 2 284                                                                                   | 451                                   | 0             | 70                             | 51       | 1 954                                  |
| zwei Kindern           | 2 284                                                                                   | 451                                   | 0             | 200                            | 178      | 2 211                                  |
| drei Kindern           | 2 284                                                                                   | 451                                   | 0             | 420                            | 283      | 2 536                                  |

<sup>1)</sup> Miete: jeweils zuschußfähiger Miethöchstbetrag unterstellt nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Führt man anhand dieser Werte die Vergleichsrechnung zur Überprüfung des Abstandes durch, so ergibt sich in allen betrachteten Haushaltstypen im früheren Bundesgebiet ebenso wie in den neuen Bundesländern ein positiver Abstand (Tabelle 15). Im früheren Bundesgebiet liegt er zwischen 264 DM bzw. 337 DM bei einer Alleinerziehenden mit zwei bzw. drei Kindern und 1 344 DM bei einem alleinlebenden Mann, in den neuen Bundesländern zwischen 139 DM bei einer Alleinerziehenden mit drei Kindern und 1 026 DM bei einem alleinlebenden Mann. Hieraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, daß das Abstandsgebot in allen Bundesländern, insbesondere in den neuen Ländern,

für den jeweiligen Bereich eingehalten ist. In dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Sozialhilferechts ist vorgesehen, den Mindestlohnabstand bei Haushaltsgemeinschaften von Ehepaaren mit drei Kindern auf 15 Prozent des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgeltes einschließlich anteiliger einmaliger Zahlungen zuzüglich Kindergeld und Wohngeld eines alleinverdienenden Arbeitnehmers unterer Lohn- und Gehaltsgruppen festzulegen. In Anbetracht unterschiedlicher Lohnniveaus sind regionale und sektorale Besonderheiten mit einzubeziehen.

<sup>2)</sup> Miete einschließlich Heizkostenzuschlag nach dem Wohngeldsondergesetz (WoGSoG).

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit.

Tabelle 15

Abstand zwischen verfügbarem Haushaltseinkommen unterer Einkommensgruppen und dem Bedarf an laufender Hilfe zum Lebensunterhalt

Stand: Juli 1994

| Haushaltstyp           | verfügbares<br>Haushalts-<br>einkommen | Bedarf an<br>Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | Abstand vom Haushalts-<br>einkommen |    |  |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----|--|
|                        |                                        | DM                                        |                                     | %  |  |
|                        |                                        | Früheres Bu                               | ndesgebiet                          |    |  |
| Alleinlebender Mann    | 2 420                                  | 1 076                                     | 1 344                               | 56 |  |
| Alleinlebende Frau     | 2 047                                  | 1 076                                     | 971                                 | 47 |  |
| Ehepaar ohne Kind      | 2 726                                  | 1 725                                     | 1 001                               | 37 |  |
| Ehepaar mit            |                                        |                                           | ,                                   |    |  |
| einem Kind             | 2 880                                  | 2 232                                     | 648                                 | 23 |  |
| zwei Kindern           | 3 155                                  | 2 700                                     | 455                                 | 14 |  |
| drei Kindern           | 3 619                                  | 3 182                                     | 437                                 | 12 |  |
| Alleinerziehende/r mit |                                        |                                           |                                     |    |  |
| einem Kind             | 2 341                                  | 1 789                                     | 552                                 | 24 |  |
| zwei Kindern           | 2 625                                  | 2 361 ·                                   | 264                                 | 10 |  |
| drei Kindern           | 3 105                                  | 2 768                                     | 337                                 | 11 |  |
|                        |                                        | Neue Länder u                             | nd Berlin-Ost                       |    |  |
| Alleinlebender Mann    | 1 901                                  | 875                                       | 1 026                               | 54 |  |
| Alleinlebende Frau     | 1 550                                  | 875                                       | 676                                 | 44 |  |
| Ehepaar ohne Kind      | 2 102                                  | 1 431                                     | 671                                 | 32 |  |
| Ehepaar mit            |                                        |                                           |                                     | ,  |  |
| einem Kind             | 2 430                                  | 1 885                                     | 545                                 | 22 |  |
| zwei Kindern           | 2 708                                  | 2 332                                     | 376                                 | 14 |  |
| drei Kindern           | 2 985                                  | 2 780                                     | 205                                 | 7  |  |
| Alleinerziehende/r mit |                                        |                                           |                                     |    |  |
| einem Kind             | 1 954                                  | 1 492                                     | 462                                 | 24 |  |
| zwei Kindern           | 2 211                                  | 2 009                                     | 202                                 | 9  |  |
| drei Kindern           | 2 536                                  | 2 397                                     | 139                                 | 5  |  |

Nachrichtlich: durchschnittlich zu verschonendes Einkommen nach § 76 Abs. 2a BSHG (40 % des Eckregelsatzes) früheres Bundesgebiet: 208 DM neue Bundesländer: 201 DM.

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit.

17. Welche Angaben können über die Anzahl der Leistungsberechtigten von HzL gegeben werden, die diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen?

Über die Zahl der Personen, die – über die Zahl der Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt hinaus potentiell sozialhilfeberechtigt sind, liegen exakte Daten nicht vor. Terminologisch ist zu unterscheiden, ob jeweils die "Dunkelziffer" oder die "Ausschöpfungsquote" betrachtet wird. Bei einem (angenommenen) gleichen Anteil von Sozialhilfebeziehern und Sozialhilfeberechtigten Nichtbeziehern läge die Dunkelziffer bei 100 Prozent, die Ausschöpfungsquote bei 50 Prozent. Mit einem relevanten Anteil der Nichtausschöpfung ist in erster Linie bei der "Hilfe zum Lebensunterhalt" zu rechnen (nur mit diesem Bereich befassen sich auch die vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen, s. u.), während die Quoten der Nichtausschöpfung der "Hilfe in besonderen Lebenslagen" vergleichsweise gering sind: Leistungen wie Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte und Krankenhilfe werden in der Regel wohl zu nahezu 100 Prozent ausgeschöpft.

Der Verzicht auf zustehende Hilfe zum Lebensunterhalt kann verschiedene Ursachen haben: Am häufigsten dürften fehlende Kenntnis der Anspruchsvoraussetzungen, Angst vor einer Stigmatisierung als Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger und vor sozialer Kontrolle eine Rolle spielen.

Im übrigen wird hierzu auch auf die Antwort zu Frage IV. 24 verwiesen.

Bei älteren Menschen, die eine ihnen zustehende Leistung nicht in Anspruch nehmen, kann dies auch durch die Sorge begründet sein, sie könnten ihre Kinder indirekt (über eine Heranziehung zum Unterhalt) belasten. Daher ist auch in erster Linie bei älteren Menschen, die sich zudem unsicher im Umgang mit Behörden fühlen, mit einer relevanten Dunkelziffer zu rechnen. Unter Hinweis auf den rückläufigen Anteil älterer Menschen an den Sozialhilfebeziehern sowie

auf ein gewandeltes Bewußtsein hinsichtlich der Inanspruchnahme zustehender Leistungen insbesondere unter jüngeren Berechtigten wird daher allgemein von einer tendenziell steigenden Ausschöpfung ausgegangen.

Auf zunehmende Ausschöpfung lassen auch Untersuchungen schließen, die auf Auswertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe beruhen (vgl. Semrau, P.: "Entwicklung der Einkommensarmut", in: Döring/Hanesch/Huster: "Armut im Wohlstand", Frankfurt 1990, S. 111 ff.): Der Ausschöpfungsgrad ist von 54 Prozent im Jahre 1969 auf 70 Prozent im Jahre 1983 gestiegen. Die dabei immer noch verbleibende Quote der Nichtausschöpfung von 30 Prozent ist jedoch differenziert zu betrachten: Eine Analyse der Altersstruktur führte zu dem Ergebnis, daß Personen im Alter von 65 Jahren und darüber eine geringe Ausschöpfung von nur 43 Prozent aufwiesen. Für Personen unter 65 Jahren ergab sich eine Ausschöpfungsquote von 75 Prozent, entsprechend nahm 1983 etwa ein Viertel der Sozialhilfeberechtigten dieser Altersgruppe die zustehende Leistung nicht in Anspruch.

Eine weitere Zunahme der Ausschöpfung wird für die nachfolgenden Jahre angenommen; aktuellere Untersuchungen liegen nicht vor.

18. Wie viele Personen werden als Unterhaltspflichtige bei Sozialhilfebezug, differenziert nach HzL und HbL, in Anspruch genommen, welche Verwandtschaftsverhältnisse liegen bei diesen Fällen vor, und welche finanzielle Größenordnung erreicht diese Inanspruchnahme im Durchschnitt und insgesamt?

Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme von Unterhaltspflichtigen bei Sozialhilfebezug werden im Rahmen der amtlichen Sozialhilfestatistik nicht erhoben. Die Statistik liefert hierzu lediglich Angaben über die hieraus resultierenden Gesamteinnahmen der Sozialhilfe.

Tabelle 16

# Sozialhilfe nach dem BSHG Einnahmen der Sozialhilfe

| Jahr | Einnahmen<br>insgesamt | Darunter aufgrund übergeleiteter<br>Ansprüche, insbesondere Leistungen<br>Unterhaltspflichtiger (§§ 90,91 BSHG,<br>§ 292 Abs. 4 LAG) |  |  |  |  |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | 1 000 DM               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ,    |                        | Früheres Bundesgebiet                                                                                                                |  |  |  |  |
| 1985 | 4 553 947              | 355 593                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 1993 | 6 876 869              | 617 658                                                                                                                              |  |  |  |  |
|      |                        | Neue Länder und Berlin-Ost                                                                                                           |  |  |  |  |
| 1993 | 1 858 658              | 107 833                                                                                                                              |  |  |  |  |
|      |                        | Deutschland                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 1993 | 8 735 528              | 725 492                                                                                                                              |  |  |  |  |

 $Quelle: Statistisches \ Bundesamt, \ Fachserie\ 13\ Sozialleistungen, \ Reihe\ 2\ Sozialhilfe.$ 

- II. Daten zu den Ursachen von Armut und Sozialhilfebezug in Deutschland
- 1. Was sind nach Auffassung der Bundesregierung die zehn wichtigsten Ursachen für Einkommensarmut in der Bundesrepublik Deutschland?

Welches sind nach Auffassung der Bundesregierung die zehn wichtigsten Ursachen für den Bezug von HzL?

Im Zusammenhang der Analyse genereller gesellschaftlicher Kausalitätsbeziehungen gibt es nur geringfügige Unterschiede zwischen beiden Merkmalsausprägungen "Einkommensarmut" und "Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt".

Im übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen I. 3 und II. 2 verwiesen.

Der bis zum Berichtsjahr 1993 gültige Fragebogen über die Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe sieht nur acht Kategorien als Ursache für den Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt vor: Sieben unterschiedliche Einzelursachen sowie die Sammelposition "Sonstige Ursachen". Als Grund für den Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt kann derzeit nur eine Hauptursache angegeben werden.

wird es ab Berichtsjahr 1994 möglich sein, eine Urzum Lebensunterhalt differenziert zu analysieren.

Im Rahmen der neustrukturierten Sozialhilfestatistik | sachenkumulation für den Bezug von laufender Hilfe

Tabelle 17 Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach Hauptursache der Hilfegewährung

| Hauptursache                    | 1993              | 3       |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| der<br>Hilfegewährung           | Hausha            | alte    |
| i integewantung                 | insgesamt         | %       |
| Früheres                        | Bundesgebiet      |         |
| Krankheit                       | 92 181            | 5,1     |
| Tod des/der Ernährer(s/in)      | 11 211            | 0,6     |
| Ausfall des/der Emährer(s/in)   | 160 591           | 8,9     |
| Unwirtschaftliches Verhalten    | 7 721             | 0,4     |
| Arbeitslosigkeit                | 548 916           | 30,3    |
| Unzureichende Versicherungs-    |                   |         |
| und Versorgungsansprüche        | 173 151           | 9,6     |
| Unzureichendes Erwerbseinkommen | 125 355           | 6,9     |
| Sonstige Ursachen               | 691 891           | 38,2    |
| Insgesamt                       | 1 811 017         | 100     |
| Neue Länd                       | er und Berlin-Ost |         |
| Krankheit                       | 4 593             | 1,8     |
| Tod des/der Ernährer(s/in)      | 916               | 0,4     |
| Ausfall des/der Ernährer(s/in)  | 2 141             | 0,9     |
| Unwirtschaftliches Verhalten    | 1 704             | 0,7     |
| Arbeitslosigkeit                | 134 607           | 54,1    |
| Unzureichende Versicherungs-    |                   | 2 - 7 - |
| und Versorgungsansprüche        | 7 616             | 3,1     |
| Unzureichendes Erwerbseinkommen | 16 035            | 6,4     |
| Sonstige Ursachen               | 81 260            | 32,7    |
| Insgesamt                       | 248 872           | 100     |
| Dei                             | <br>utschland     |         |
| Krankheit                       | 96 774            | 4,7     |
| Tod des/der Ernährer(s/in)      | 12 127            | 0,6     |
| Ausfall des/der Ernährer(s/in)  | 162 732           | 7,9     |
| Unwirtschaftliches Verhalten    | 9 425             | 0,5     |
| Arbeitslosigkeit                | 683 523           | 33,2    |
| Unzureichende Versicherungs-    | 000 020           | 00,2    |
| und Versorgungsansprüche        | 180 767           | 8,8     |
| Unzureichendes Erwerbseinkommen | 141 390           | 6,9     |
| Sonstige Ursachen               | 773 151           | 37,5    |
| Insgesamt                       | 2 059 889         | 100     |
| mayeaum                         | 2 033 003         | 100     |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Die bei weitem am häufigsten genannte Einzelursache ist Arbeitslosigkeit. Im früheren Bundesgebiet führt dies bei 30,3 Prozent, in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost sogar bei 54,1 Prozent aller Bezieherhaushalte dazu, daß sie auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen sind.

Zu einem erheblichen Teil dient die Hilfe zum Lebensunterhalt allerdings der kurzzeitigen Überbrückung der Bearbeitungszeit zwischen Antragstellung und dem Bescheid der Arbeitsverwaltung über zustehende AFG-Leistungen. Im Zuge der geplanten Sozialhilfereform ist vorgesehen, daß künftig vermehrt vorläufige Leistungen von der Arbeitsverwaltung erbracht werden.

An zweiter Stelle der Hauptursachenstatistik stehen in den alten Bundesländern unzureichende Versicherungs- und Versorgungsansprüche: Insbesondere Personen, die aufgrund vergleichsweise kurzer bzw. diskontinuierlicher Erwerbsbiographien keine oder lediglich geringe Rentenansprüche haben (etwa ledige oder verwitwete ältere Frauen), erhalten aus diesem Grunde (ergänzende) Hilfe zum Lebensunterhalt.

In den neuen Bundesländern steht unzureichendes Erwerbseinkommen an zweiter Stelle der Ursachenstatistik. Hier wirkt sich das (im Zeitraum der statistischen Erfassung im Jahre 1993 noch stärker als derzeit bestehende) West-Ost-Gefälle in der Entlohnung bei annähernd gleichen Eckregelsätzen (rd. 97 Prozent des West-Niveaus) aus.

Da in der Praxis u. U. auch andere – als die statistisch erfragten – Ursachen vorkommen oder häufig mehrere Ursachen kumulieren (wie z.B. Arbeitslosigkeit und Krankheit) führt dies im Ergebnis dazu, daß für mehr als ein Drittel aller Haushalte die nicht näher spezifizierte Kategorie sonstige Ursachen angegeben wird.

Sonstige Ursachen liegen nur da vor, wenn eine der vorstehend genannten speziellen Ursachen nicht zutrifft. Als sonstige Ursachen können in Betracht kommen:

- unzureichende oder fehlende Unterhaltsleistungen eines Unterhaltsverpflichteten, jedoch nicht des geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten (diese Fälle sind der Ursache "Ausfall des Ernährers" zuzuordnen),
- unzureichende Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie aus Vermietung und Verpachtung,
- Asylantrag gestellt.

Bei einer differenzierteren Betrachtung, getrennt nach deutschen und ausländischen Beziehern, zeigt sich, daß bei deutschen Empfängerinnen und Empfängern mit 24 Prozent sonstige Ursachen zum Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt führen. Bei ausländischen Empfängerinnen und Empfängern sind dagegen mit fast 70 Prozent die sonstigen Ursachen der gewichtigste Grund für die Sozialhilfegewährung. Dies

dürfte insbesondere darauf zurückzuführen sein, daß Asylbewerber häufig nicht über die erforderlichen eigenen Mittel zum Lebensunterhalt verfügen.

Als Folge des Asylbewerberleistungsgesetzes, das am 1. November 1993 in Kraft trat, ist zu erwarten, daß sich die sonstigen Ursachen in künftigen Statistiken zur Sozialhilfe reduzieren werden, weil für den Personenkreis, der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, eine gesonderte Statistik geführt wird.

Die übrigen Ursachen (Krankheit, Tod des Ernährers oder Tod der Ernährerin und unwirtschaftliches Verhalten) spielen in der Sozialhilfestatistik eine deutlich nachgeordnete Rolle.

Neben den dargestellten Hauptursachen der Hilfegewährung im Rahmen der Sozialhilfestatistik kann die Überschuldung privater Haushalte als wesentliche Ursache angesehen werden (vgl. hierzu Antwort zur Frage IV. 23).

#### Arbeitslosigkeit

3. Wie hat sich seit 1985 die Zahl der registrierten Arbeitslosen und der sogenannten Stillen Reserve entwickelt, und wie viele Personen wurden davon insgesamt, differenziert nach Geschlecht, betroffen?

Die Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Zahl der registrierten Arbeitslosen in Westdeutschland, differenziert nach Geschlecht, ist der nachfolgenden Tabelle 18 zu entnehmen. Für die neuen Länder einschließlich Berlin-Ost liegen die entsprechenden Daten ab 1991 vor. Danach stieg in der langfristigen Betrachtung die Zahl der Arbeitslosen im früheren Bundesgebiet von rd. 2,30 Mio. im Jahresdurchschnitt 1985 auf rd. 2,56 Mio. im Jahresdurchschnitt 1994 an. In den neuen Ländern einschließlich Berlin-Ost waren 1994 jahresdurchschnittlich rd. 1,14 Mio. Personen arbeitslos registriert.

Tabelle 18

Zahl der registrierten Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt
– differenziert nach Geschlecht –

|      | В         | undesgebiet Wes | t         | Bundesgebiet Ost |         |         |  |  |
|------|-----------|-----------------|-----------|------------------|---------|---------|--|--|
| Jahr | Gesamt    | Männer          | Frauen    | Gesamt           | Männer  | Frauen  |  |  |
| 1985 | 2 304 014 | 1 289 055       | 1 014 959 | *                | *       | *       |  |  |
| 1986 | 2 228 004 | 1 199 991       | 1 028 013 | *                | *       | *       |  |  |
| 1987 | 2 228 788 | 1 207 430       | 1 021 358 | •                | *       | *       |  |  |
| 1988 | 2 241 556 | 1 198 773       | 1 042 783 | *                | •       | *       |  |  |
| 1989 | 2 037 781 | 1 069 803       | 967 978   | *                | •       | •       |  |  |
| 1990 | 1 883 147 | 967 743         | 915 404   | *                | *       | *       |  |  |
| 1991 | 1 689 365 | 897 677         | 791 688   | 912 838          | 382 877 | 529 961 |  |  |
| 1992 | 1 808 310 | 982 778         | 825 531   | 1 170 261        | 429 116 | 741 145 |  |  |
| 1993 | 2 270 349 | 1 277 088       | 993 261   | 1 148 792        | 414 472 | 734 320 |  |  |
| 1994 | 2 555 967 | 1 461 639       | 1 094 328 | 1 142 090        | 401 446 | 740 644 |  |  |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

Der Begriff der "Stillen Reserve" umfaßt Personen, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Beschäftigung aufnehmen würden, jedoch nicht als Arbeitslose registriert sind. Die latente Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme - und damit die Arbeitsmarktnähe hängt dabei von einer Vielzahl ökonomischer, gesellschaftlicher und individueller Faktoren ab, z.B. konjunkturelle Lage, Rollenverständnis, Dringlichkeit der Arbeitsaufnahme, Arbeitsplatzkonditionen, persönliche Gründe. Die Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme der Personen innerhalb der "Stillen Reserve" ist deshalb recht unterschiedlich. Während z.B. Teilnehmer an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen nach dem AFG als sehr arbeitsmarktnah einzustufen sind, werden andere Personen der "Stillen Reserve" nur bei Vorhandensein sehr "idealtypischer" Voraussetzungen zu einer Arbeitsaufnahme bereit sein.

Die "Stille Reserve" läßt sich statistisch nicht erfassen. Das Niveau der "Stillen Reserve" versucht man deshalb mit Hilfe von Schätzungen zu ermitteln. Dabei sind je nach den zugrunde gelegten Hypothesen unterschiedliche Ergebnisse möglich.

Gemäß den Schätzergebnissen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die aus nachfolgender Tabelle 19 entnommen werden können, stieg die "Stille Reserve" im früheren Bundesgebiet von rd. 1,2 Mio. im Jahresdurchschnitt 1985 auf rd. 1,9 Mio. im Jahresdurchschnitt 1994 an. Für die neuen Länder einschließlich Berlin-Ost wird die "Stille Reserve" im Jahresdurchschnitt 1994 auf rd. 1,1 Mio. geschätzt. Hiervon entfallen allein rd. 650 000 Personen auf Altersübergangs- und Vorruhestandsgeldempfängerinnen und -empfänger. Eine Differenzierung der "Stillen Reserve" nach Geschlecht liegt der Bundesregierung nicht vor.

Tabelle 19
Schätzergebnisse der "Stillen Reserve"
– Jahresdurchschnitte in 1 000 –

| Jahr | Bundesgebiet<br>West | Bundesgebiet<br>Ost |
|------|----------------------|---------------------|
| 1985 | 1 189                | •                   |
| 1986 | 1 223                | *                   |
| 1987 | 1 234                | •                   |
| 1988 | 1 259                | *                   |
| 1989 | 1 239                | *                   |
| 1990 | 1 164                | 197                 |
| 1991 | 1 323                | 727                 |
| 1992 | 1 496                | 1 273               |
| 1993 | 1 765                | 1 346               |
| 1994 | 1 903                | 1 130               |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll. Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

4. Wie hat sich seit 1985 die Dauer der Arbeitslosigkeit entwickelt?

Wie haben sich insbesondere die Anteile derjenigen Arbeitslosen entwickelt, die

- a) bis zu einem halben Jahr,
- b) bis zu einem Jahr,
- c) bis zu zwei Jahren,
- d) bis zu drei Jahren,
- e) bis zu vier Jahren bzw.
- f) mehr als vier Jahre arbeitslos sind?

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit wird von der Bundesanstalt für Arbeit nach zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen ermittelt. Zum einen wird die abgeschlossene Dauer der Arbeitslosigkeit anhand der Abgänge an Arbeitslosen berechnet (Bewegungsbetrachtung), zum anderen erfolgt die Berechnung aus dem Bestand der Arbeitslosen (Stichtagsbetrachtung).

Grundlage für die Berechnung der abgeschlossenen Dauer der Arbeitslosigkeit ist die Sonderuntersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über die Bewegungsvorgänge bei Arbeitslosen, die bis 1991 jeweils zehn Tage im Mai/Juni durchgeführt wurde, ab 1992 jeweils für den gesamten Monat Juni ausgewertet wird. Danach betrug im Jahr 1985 die durchschnittliche abgeschlossene Dauer im früheren Bundesgebiet 6,8 Monate. Im Jahr 1994 waren es 7,3 Monate. In den neuen Ländern einschließlich Berlin-Ost wurde diese Sonderuntersuchung bisher nicht durchgeführt.

Grundlage für die Berechnung der durchschnittlichen Dauer der Arbeitslosen im Bestand ist die Sonderuntersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über die Struktur der Arbeitslosen jeweils Ende September. Danach betrug die durchschnittliche Dauer im Arbeitslosenbestand im früheren Bundesgebiet 11,6 Monate im Jahr 1985. Im Jahr 1994 waren es 12.8 Monate.

Die Angaben über die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosen im Bestand und über die Anteile der Arbeitslosen nach der bisherigen Dauer der Arbeitslosigkeit nach Jahren sind für das frühere Bundesgebiet der nachfolgenden Tabelle 21 zu entnehmen. Dabei wird eine weitere Aufgliederung der Kategorie "2 Jahre und mehr" in der Regel nicht vorgenommen. Derartige Differenzierungen konnten aus den gespeicherten Daten der Strukturanalyse der Arbeitslosen nur für die Jahre 1992 bis 1994 ausgewiesen werden.

Tabelle 20

Durchschnittliche Dauer der abgeschlossenen Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet West

| Jahr   | Dauer in Monaten |
|--------|------------------|
| 1985   | 6,8              |
| 1986   | 6,7              |
| 1987   | 6,7              |
| 1988   | 6,7              |
| • 1989 | 6,7              |
| 1990   | 6,7              |
| 1991   | 6,7              |
| 1992   | 6,6              |
| 1993   | 6,5              |
| 1994   | 7,3              |

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Tabelle 21

Arbeitslose nach der bisherigen Dauer der Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet West
– Anteile in % jeweils Ende September –

| Jahr | unter 6<br>Monate | 6 bis unter<br>12 Monate | 1 bis unter<br>2 Jahre | 2 Jahre<br>und mehr | Zusammen | 2 bis unter<br>3 Jahre | 3 Jahre<br>und mehr | Im Durch-<br>schnitt seit<br><br>Monaten |
|------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1985 | 48,3              | 20,7                     | 16,9                   | 14,1                | 100      | *                      | *                   | 11,6                                     |
| 1986 | 47,8              | 20,2                     | 16,3                   | 15,6                | 100      | •                      | *                   | 12,5                                     |
| 1987 | 48,4              | 19,8                     | 15,8                   | 16,1                | 100      | *                      | *                   | 13,0                                     |
| 1988 | 47,8              | 19,6                     | 16,1                   | 16,5                | 100      | *                      | *                   | 13,6                                     |
| 1989 | 51,3              | 17,2                     | 14,7                   | 16,7                | 100      | *                      | *                   | 13,6                                     |
| 1990 | 51,4              | 18,8                     | 13,8                   | 15,9                | 100      | *                      | *                   | 13,3                                     |
| 1991 | 54,7              | 17,0                     | 13,1                   | 15,2                | 100      |                        | *                   | 13,3                                     |
| 1992 | 55,1              | 18,3                     | 13,4                   | 13,2                | 100      | 5,1                    | 8,1                 | 12,4                                     |
| 1993 | 52,2              | 21,8                     | 14,5                   | 11,4                | 100      | 4,9                    | 6,5                 | 11,7                                     |
| 1994 | 46,8              | 20,7                     | 19,3                   | 13,2                | 100      | 6,4                    | 6,8                 | 12,8                                     |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll. Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

In den neuen Ländern einschließlich Berlin-Ost wurde die Sonderuntersuchung über die Struktur der Arbeitslosen erstmals 1992 durchgeführt. Im Jahr 1994 betrug dort die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosen im Bestand 11,9 Monate. Die Angaben über die Anteile der Arbeitslosen nach der bisherigen Dauer der Arbeitslosigkeit nach Jahren sind der Tabelle 22 zu entnehmen.

Tabelle 22

Arbeitslose nach der bisherigen Dauer der Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet Ost
– jeweils Ende September –

| Dauer der Arbeitslosigkeit              | 1992 | 1993 | 1994 |
|-----------------------------------------|------|------|------|
|                                         |      | %    |      |
| unter 6 Monate                          | 46,5 | 46,5 | 41,7 |
| 6 bis unter 12 Monate                   | 29,1 | 22,8 | 23,6 |
| 1 bis unter 2 Jahre                     | 19,5 | 20,7 | 20,0 |
| 2 bis unter 3 Jahre                     | 4,8  | 7,7  | 9,1  |
| 3 Jahre und mehr                        | 0,2  | 2,3  | 5,6  |
| Zusammen                                | 100  | 100  | 100  |
| nachr.: Im Durchschnitt<br>seit Monaten | 8,7  | 10,3 | 11,9 |

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

5. Wie ist die regionale Verteilung von Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit, und wie stellt sich diese regionale Verteilung für Ausländer gemäß § 5 des Ausländergesetzes sowie Aussiedler seit 1985 dar?

Die regionale Verteilung der Arbeitslosigkeit nach Landesarbeitsamtsbezirken und nach Bundesländern im früheren Bundesgebiet geht aus der Tabelle 23 hervor.

Tabelle 23

Arbeitslose nach Landesarbeitsamtsbezirken und Bundesländern im Bundesgebiet West
Jahresdurchschnittszahlen 1985 bis 1994

Männer und Frauen

| Landesarbeitsamtsbezirk   | 1985      | 1986      | 1987      | 1988      | 1989      | 1990      | 1991      | 1992      | 1993      | 1994      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nord <sup>1</sup> )       | 206 627   | 209 234   | 210 279   | 204 472   | 184 631   | 169 114   | 143 537   | 138 178   | 156 380   | 173 491   |
| davon: Schleswig-Holstein | 117 465   | 114 797   | 111 063   | 108 753   | 101 174   | 93 621    | 80 524    | 80 737    | 93 452    | 102 287   |
| Hamburg                   | 89 162    | 94 436    | 99 216    | 95 719    | 83 457    | 75 493    | 63 013    | 57 441    | 62 929    | 71 204    |
| Niedersachsen/Bremen      | 386 303   | 365 916   | 361 667   | 364 395   | 334 496   | 313 730   | 275 912   | 281 324   | 343 485   | 380 977   |
| davon: Niedersachsen      | 346 110   | 324 950   | 319 994   | 322 169   | 293 697   | 274 825   | 244 283   | 249 792   | 306 848   | 340 822   |
| Bremen                    | 40 193    | 40 966    | 41 673    | 42 226    | 40 799    | 38 905    | 31 629    | 31 532    | 36 638    | 40 155    |
| Nordrhein-Westfalen       | 733 107   | 725 345   | 737 043   | 752 446   | 687 728   | 629 587   | 561 331   | 580 473   | 703 198   | 784 510   |
| Hessen                    | 164 540   | 155 348   | 155 351   | 154 642   | 142 991   | 134 391   | 123 264   | 136 825   | 177 061   | 208 675   |
| Rheinland-Pfalz/Saarland  | 177 956   | 172 398   | 168 886   | 162 183   | 148 099   | 133 342   | 118 315   | 127 279   | 165 177   | 184 345   |
| davon: Rheinland-Pfalz    | 124 496   | 119 433   | 116 602   | 111 804   | 101 666   | 93 064    | 82 334    | 88 985    | 117 703   | 132 876   |
| Saarland                  | 53 460    | 52 965    | 52 284    | 50 379    | 46 433    | 40 278    | 35 981    | 38 294    | 47 474    | 51 470    |
| Baden-Württemberg         | 209 832   | 198 911   | 198 377   | 201 469   | 182 409   | 172 043   | 159 318   | 191 970   | 281 496   | 333 416   |
| Bayern                    | 344 681   | 316 039   | 306 574   | 305 268   | 265 553   | 240 745   | 214 780   | 243 224   | 322 667   | 360 862   |
| davon: Nordbayern         | 166 190   | 149 731   | 144 141   | 145 764   | 129 125   | 120 147   | 107 953   | 120 980   | 160 155   | 179 505   |
| Südbayern                 | 178 491   | 166 308   | 162 433   | 159 504   | 136 428   | 120 598   | 106 827   | 122 245   | 162 513   | 181 358   |
| Berlin/Brandenburg²)      | 80 969    | 84 813    | 90 611    | 96 680    | 91 875    | 90 193    | 92 908    | 109 037   | 120 884   | 129 691   |
| Bundesgebiet West         | 2 304 014 | 2 228 004 | 2 228 788 | 2 241 556 | 2 037 781 | 1 883 147 | 1 689 365 | 1 808 310 | 2 270 349 | 2 555 967 |

<sup>1)</sup> Ohne Mecklenburg-Vorpommern.

<sup>2)</sup> Ohne Berlin (Ost) und Brandenburg.

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsstatistik 1994 – Jahreszahlen.

In der Tabelle 24 und der Tabelle 25 ist die regionale | Für die neuen Länder einschließlich Berlin-Ost (ab Verteilung jeweils für Männer und Frauen dargestellt. | 1991) ist die Anlage 9 maßgebend.

Tabelle 24

Arbeitslose Männer nach Landesarbeitsamtsbezirken und Bundesländern im Bundesgebiet West
Jahresdurchschnittszahlen 1985 bis 1994

| Landesarbeitsamtsbezirk   | 1985      | 1986      | 1987      | 1988      | 1989      | 1990    | 1991    | 1992    | 1993      | 1994           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------------|
| Nord¹)                    | 121 992   | 120 643   | 121 693   | 117 816   | 105 279   | 95 369  | 82 742  | 80 164  | 91 667    | 102 892        |
| davon: Schleswig-Holstein | 68 980    | 65 681    | 63 939    | 61 820    | 56 646    | 51 515  | 45 261  | 45 660  | 53 381    | 59 102         |
| Hamburg '                 | 53 012    | 54 961    | 57 754    | 55 996    | 48 634    | 43 854  | 37 481  | 34 504  | 38 286    | 43 790         |
| Niedersachsen/Bremen      | 222 567   | 201 280   | 199 048   | 196 388   | 176 249   | 160 537 | 143 452 | 148 874 | 188 307   | 212 944        |
| davon: Niedersachsen      | 198 736   | 177 734   | 175 146   | 172 518   | 153 211   | 138 464 | 125 489 | 130 618 | 166 327   | 188 748        |
| Bremen                    | 23 831    | 23 546    | 23 902    | 23 871    | 23 037    | 22 073  | 17 963  | 18 256  | 21 980    | 24 196         |
| Nordrhein-Westfalen       | 413 912   | 394 784   | 405 618   | 409 680   | 368 528   | 328 814 | 300 740 | 319 956 | 403 748   | 461 153        |
| Hessen                    | 87 394    | 78 553    | 78 857    | 78 154    | 70 993    | 64 815  | 62 312  | 72 330  | 98 288    | 118 856        |
| Rheinland-Pfalz/Saarland  | 102 344   | 95 739    | 94 052    | 88 525    | 79 280    | 69 449  | 63 677  | 70 612  | 95 989    | 108 445        |
| davon: Rheinland-Pfalz    | 69 679    | 63 608    | 61 911    | 57 878    | 51 504    | 45 652  | 41 970  | 47 150  | 65 894    | 75 533         |
| Saarland                  | 32 665    | 32 131    | 32 140    | 30 647    | 27 776    | 23 798  | 21 707  | 23 462  | 30 095    | 32 913         |
| Baden-Württemberg         | 106 667   | 96 588    | 98 397    | 100 784   | 89 224    | 81 837  | 78 974  | 100 576 | 156 783   | 188 531        |
| Bayern                    | 187 733   | 164 371   | 157 906   | 152 065   | 128 665   | 115 264 | 111 069 | 126 819 | 172 062   | 193 468        |
| davon: Nordbayern         | 90 253    | 77 251    | 72 897    | 70 839    | 61 083    | 56 541  | 55 080  | 61 302  | 82 622    | 92 751         |
| Südbayern                 | 97 480    | 87 120    | 85 009    | 81 226    | 67 582    | 58 723  | 55 990  | 65 517  | 89 440    | 100 717        |
| Berlin/Brandenburg²)      | 46 446    | 48 033    | 51 860    | 55 360    | 51 586    | 51 659  | 54 711  | 63 447  | 70 245    | <b>7</b> 5 349 |
| Bundesgebiet West         | 1 289 055 | 1 199 991 | 1 207 430 | 1 198 773 | 1 069 803 | 967 743 | 897 677 | 982 778 | 1 277 088 | 1 461 639      |

 $<sup>1)\</sup> Ohne\ Mecklenburg-Vorpommern.$ 

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsstatistik 1994 – Jahreszahlen.

<sup>2)</sup> Ohne Berlin (Ost) und Brandenburg.

Tabelle 25 Arbeitslose Frauen nach Landesarbeitsamtsbezirken und Bundesländern im Bundesgebiet West Jahresdurchschnittszahlen 1985 bis 1994

| Landesarbeitsamtsbezirk   | 1985      | 1986           | 1987      | 1988      | 1989    | 1990    | 1991    | 1992    | 1993    | 1994      |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Nord1)                    | 84 635    | 88 591         | 88 586    | 86 655    | 79 352  | 73 745  | 60 794  | 58 013  | 64 713  | 70 598    |
| davon: Schleswig-Holstein | 48 485    | 49 116         | 47 124    | 46 933    | 44 529  | 42 106  | 35 263  | 35 077  | 40 071  | 43 185    |
| Hamburg .                 | 36 150    | 39 475         | 41 462    | 39 722    | 34 823  | 31 639  | 25 531  | 22 937  | 24 643  | 27 413    |
| Niedersachsen/Bremen      | 163 736   | 164 636        | 162 619   | 168 007   | 158 247 | 153 194 | 132 460 | 132 450 | 155 179 | 168 033   |
| davon: Niedersachsen      | 147 374   | 147 216        | 144 848   | 149 652   | 140 485 | 136 362 | 118 794 | 119 173 | 140 521 | 152 074   |
| Bremen                    | 16 362    | 17 420         | 17 771    | 18 356    | 17 762  | 16 832  | 13 666  | 13 276  | 14 658  | 15 959    |
| Nordrhein-Westfalen       | 319 195   | 330 562        | 331 424   | 342 767   | 319 200 | 300 774 | 260 592 | 260 517 | 299 450 | 323 356   |
| Hessen                    | 77 146    | 76 <b>7</b> 96 | 75 494    | 76 488    | 71 998  | 69 576  | 60 953  | 64 495  | 78 774  | 89 819    |
| Rheinland-Pfalz/Saarland  | 75 612    | 76 658         | 74 835    | 73 658    | 68 820  | 63 893  | 54 638  | 56 668  | 69 189  | 75 900    |
| davon: Rheinland-Pfalz    | 54 816    | 55 824         | 54 691    | 53 926    | 50 162  | 47 412  | 40 364  | 41 835  | 51 810  | 57 343    |
| Saarland                  | 20 795    | 20 834         | 20 144    | 19 732    | 18 658  | 16 481  | 14 273  | 14 832  | 17 379  | 18 557    |
| Baden-Württemberg         | 103 165   | 102 324        | 99 980    | 100 686   | 93 185  | 90 207  | 80 344  | 91 394  | 124 713 | 144 885   |
| Bayern                    | 156 947   | 151 667        | 148 668   | 153 203   | 136 888 | 125 481 | 103 711 | 116 405 | 150 605 | 167 395   |
| davon: Nordbayern         | 75 937    | 72 479         | 71 244    | 74 925    | 68 042  | 63 606  | 52 873  | 59 678  | 77 533  | 86 754    |
| Südbayern                 | 81 010    | 79 188         | 77 424    | 78 279    | 68 846  | 61 875  | 50 837  | 56 728  | 73 072  | 80 641    |
| Berlin/Brandenburg²)      | 34 523    | 36 780         | 38 751    | 41 319    | 40 289  | 38 535  | 38 196  | 45 590  | 50 639  | 54 343    |
| Bundesgebiet West         | 1 014 959 | 1 028 013      | 1 020 358 | 1 042 783 | 967 978 | 915 404 | 791 688 | 825 531 | 993 261 | 1 094 328 |

<sup>1)</sup> Ohne Mecklenburg-Vorpommern.

Ohne Berlin (Ost) und Brandenburg.

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsstatistik 1994 – Jahreszahlen.

Die regionale Verteilung der arbeitslosen Ausländer im  $\mid$  die der arbeitslosen Aussiedler ab September 1989 in früheren Bundesgebiet ist in der Tabelle 26 dargestellt, Tabelle 27.

Tabelle 26 Arbeitslose Ausländer nach Landesarbeitsamtsbezirken im Bundesgebiet West Jahresdurchschnittszahlen 1985 bis 1994

| Landesarbeitsamtsbezirk           | 1985    | 1986    | 1987    | 1988    | 1989    | 1990    | 1991    | 1992    | . 1993  | 1994    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nord1)                            | 20 016  | 20 837  | 22 290  | 22 081  | 18 198  | 15 832  | 14 980  | 15 316  | 17 292  | 20 420  |
| Niedersachsen/Bremen              | 26 507  | 26 154  | 26 749  | 27 048  | 24 177  | 22 368  | 22 435  | 25 204  | 32 306  | 38 753  |
| Nordrhein-Westfalen               | 83 607  | 83 395  | 90 047  | 94 946  | 83 741  | 74 093  | 73 074  | 83 747  | 110 162 | 129 083 |
| Hessen                            | 22 949  | 22 389  | 23 937  | 23 791  | 20 650  | 17 829  | 18 690  | 24 027  | 33 199  | 41 477  |
| Rheinland-Pfalz/Saarland          | 12 565  | 12 549  | 12 913  | 12 586  | 11 052  | 9 722   | 10 138  | 11 783  | 16 455  | 19 375  |
| Baden-Württemberg                 | 37 411  | 34 997  | 36 198  | 37 899  | 31 667  | 26 421  | 28 275  | 40 173  | 63 192  | 76 890  |
| Nordbayern                        | 12 310  | 10 827  | 10 914  | 11 503  | 9 758   | 8 648   | 9 606   | 12 184  | 17 913  | 21 311  |
| Südbayern                         | 24 828  | 22 663  | 22 966  | 22 656  | 17 863  | 13 980  | 13 867  | 18 359  | 27 578  | 33 025  |
| Berlin/Brandenburg <sup>2</sup> ) | 13 002  | 14 190  | 16 083  | 17 011  | 15 406  | 14 082  | 17 030  | 23 409  | 26 743  | 28 776  |
| Bundesgebiet West                 | 253 195 | 248 001 | 262 097 | 269 521 | 232 512 | 202 975 | 208 095 | 254 202 | 344 840 | 409 110 |
| Arbeitslosenquote in %            | 13,9    | 13,7    | 14,3    | 14,4    | 12,2    | 10,9    | 10,7    | 12.2    | 15.1    | 16.2    |
| Männer `                          | 159 444 | 151 367 | 161 172 | 165 354 | 142 266 | 124 618 | 132 176 | 163 429 | 227 394 | 271 779 |
| Frauen                            | 93 751  | 96 634  | 100 925 | 104 177 | 90 246  | 78 357  | 75 919  | 90 772  | 117 446 | 137 331 |

<sup>1)</sup> Ohne Mecklenburg-Vorpommern.

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsstatistik 1994 – Jahreszahlen.

<sup>2)</sup> Ohne Berlin (Ost) und Brandenburg.

Tabelle 27 Entwicklung der arbeitslosen Aussiedler im Bundesgebiet West

|                     |         |         | jeweils im | September |         |         | Juni    |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| Bundesland          | 1989    | 1990    | 1991       | 1992      | 1993    | 1994    | 1995    |
| Schleswig-Holstein  | 2 405   | 2 787   | 2 489      | 2 107     | 3 726   | 3 344   | 2 704   |
| Hamburg             | 3 546   | 3 643   | 3 778      | 2 808     | 3 262   | 2 527   | 2 135   |
| Niedersachsen       | 10 714  | 14 227  | 15 259     | 15 983    | 23 820  | 21 632  | 22 021  |
| Bremen              | 2 790   | 3 076   | 2 647      | 2 634     | 3 103   | 2 880   | 2 447   |
| Nordrhein-Westfalen | 45 667  | 60 300  | 53 404     | 49 831    | 57 983  | 47 406  | 36 925  |
| Hessen              | 8 092   | 11 495  | 10 048     | 10 454    | 14 559  | 12 884  | 11 381  |
| Rheinland-Pfalz     | 5 504   | 7 377   | 6 614      | 7 664     | 11 588  | 10 330  | 9 143   |
| Saarland            | 1 164   | 1 796   | 1 998      | 2 117     | 2 969   | 2 577   | 2 034   |
| Baden-Württemberg   | 14 827  | 26 713  | 19 458     | 19 866    | 27 709  | 23 791  | 20 019  |
| Bayern              | 12 323  | 20 603  | 14 622     | 14 740    | 21 599  | 18 318  | 15 667  |
| Berlin              | 4 774   | 4 724   | 4 088      | 3 620     | 3 695   | 2 317   | 1 449   |
| Bundesgebiet West   | 111 806 | 156 741 | 134 405    | 131 824   | 174 013 | 148 006 | 125 925 |

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Für die neuen Länder einschließlich Berlin-Ost kann | aus der Tabelle 28, die der arbeitslosen Aussiedler aus die regionale Verteilung der arbeitslosen Ausländer | der Tabelle 29 entnommen werden.

Tabelle 28 Arbeitslose Ausländer nach Landesarbeitsamtsbezirken

| Landesarbeitsamtsbezirk           |       | jeweils im September |        |        |        |        |  |  |
|-----------------------------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|                                   | 1990  | 1991                 | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   |  |  |
| Nord <sup>1</sup> )               | 264   | 1 026                | 983    | 834    | 682    | 750    |  |  |
| Berlin-Brandenburg <sup>2</sup> ) | 874   | 4 151                | 4 832  | 5 032  | 4 048  | 4 406  |  |  |
| Sachsen-Anhalt/Thuringen          | 1 301 | 4 435                | 4 209  | 3 801  | 3 249  | 3 427  |  |  |
| Sachsen                           | 1 550 | 5 793                | 4 990  | 4 363  | 3 052  | 3 103  |  |  |
| Bundesgebiet Ost                  | 3 989 | 15 405               | 15 014 | 14 030 | 11 031 | 11 686 |  |  |

im Bundesgebiet Ost

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Tabelle 29

## Arbeitslose Aussiedler nach Landesarbeitsamtsbezirken im Bundesgebiet Ost

| Landesarbeitsamtsbezirk           |       | jeweils im September |       |       |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|                                   | 1991  | 1992                 | 1993  | 1994  | 1995  |  |  |  |  |
| Nord¹)                            | 276   | 533                  | 836   | 540   | 458   |  |  |  |  |
| Berlin-Brandenburg <sup>2</sup> ) | 245   | 944                  | 1 784 | 2 022 | 2 417 |  |  |  |  |
| Sachsen-Anhalt/Thüringen          | 1 054 | 2 173                | 3 355 | 3 197 | 3 212 |  |  |  |  |
| Sachsen                           | 812   | 1 839                | 2 831 | 2 462 | 2 501 |  |  |  |  |
| Bundesgebiet Ost                  | 2 387 | 5 489                | 8 806 | 8 221 | 8 588 |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Nur Mecklenburg-Vorpommern.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Tabelle 30 enthält die regionale Verteilung der Langzeitarbeitslosen für das frühere Bundesgebiet und das Bundesgebiet Ost. Die entsprechenden Angaben für Ausländer und Aussiedler konnten aus den gespeicherten Daten der Sonderuntersuchungen über Arbeitslose nur für die letzten drei Jahre und nur für das frühere Bundesgebiet ermittelt werden; sie können aus der Tabelle 31 und der Tabelle 32 entnommen werden.

<sup>1)</sup> Nur Mecklenburg-Vorpommern.

<sup>2)</sup> Berlin (Ost) und Brandenburg.

<sup>2)</sup> Berlin (Ost) und Brandenburg.

Tabelle 30

## Längerfristig (über ein Jahr) Arbeitslose nach Landesarbeitsamtsbezirken jeweils Ende September 1985 bis 1994

| Landesarbeitsamtsbezirk  | 1985    | 1986     | 1987    | 1988    | 1989    | 1990    | 1991    | 1992    | 1993    | 1994    |
|--------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nord¹)                   | 60 994  | 64 786   | 68 276  | 63 076  | 51 602  | 43 776  | 34 871  | 32 058  | 37 791  | 49 160  |
| Niedersachsen/Bremen     | 123 044 | 115 992  | 114 794 | 118 630 | 103 680 | 92 132  | 79 546  | 78 856  | 97 131  | 126 521 |
| Nordrhein-Westfalen      | 253 522 | 258 220  | 267 410 | 275 458 | 238 003 | 206 585 | 183 906 | 188 096 | 219 438 | 280 083 |
| Hessen                   | 41 789  | 38 342   | 38 840  | 37 214  | 32 598  | 29 470  | 26 489  | 28 529  | 38 536  | 58 272  |
| Rheinland-Pfalz/Saarland | 48 806  | 46 686   | 47 572  | 47 522  | 42 180  | 33 646  | 27 360  | 29 106  | 39 003  | 55 847  |
| Baden-Württemberg        | 44 156  | 43 128   | 44 334  | 48 197  | 42 893  | 37 024  | 33 035  | 37 187  | 57 083  | 90 026  |
| Nordbayern               | 39 268  | 34 606   | 32 788  | 35 420  | 30 588  | 26 915  | 25 227  | 26 302  | 35 365  | 50 046  |
| Südbayern                | 34 478  | 31 846   | 31 098  | 32 534  | 27 506  | 21 704  | 18 738  | 20 880  | 29 400  | 41 723  |
| Berlin/Brandenburg²)     | 19 736  | 20 4 0 2 | 25 058  | 26 619  | 22 256  | 22 153  | 25 722  | 33 301  | 39 898  | 45 886  |
| Mecklenburg-Vorpommern   | •       | • 1      |         |         | •       |         | •       | 36 920  | 46 784  | 39 185  |
| Berlin/Brandenburg³)     | •       | *        | *       |         |         |         | •       | 71 370  | 83 446  | 78 690  |
| Sachsen-Anhalt/Thürigen  | •       |          |         | *       | •       |         | •       | 94 103  | 128 497 | 138 752 |
| Sachsen                  | *       | *        | *       | •       | •       | •       | •       | 68 736  | 97 636  | 104 167 |
| D 1 1/4 147              | 005 500 | 054.000  |         | 004.050 | 504.000 |         |         |         |         |         |
| Bundesgebiet West        | 665 793 | 654 008  | 670 170 | 684 670 | 591 306 | 513 405 | 454 894 | 474 315 | 593 645 | 797 564 |
| Bundesgebiet Ost         | •       | • 1      | •       | •       | •       | •       | •       | 271 129 | 356 363 | 360 794 |

<sup>•</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Ohne Mecklenburg-Vorpommern.
 Ohne Berlin (Ost) und Brandenburg.
 Berlin (Ost) und Brandenburg.
 Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Tabelle 31

Arbeitslose Ausländer nach der Dauer der Arbeitslosigkeit nach Bundesländern im Bundesgebiet West

|                     |                     | Dauer d           | ler Arbeitslosigk | eit von bis un         | ter              |                       |           |  |  |  |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--|--|--|
| Bundesland          | bis 1<br>Monate     | 1 bis 3<br>Monate | 3 bis 6<br>Monate | 6 Monate<br>bis 1 Jahr | 1 bis 2<br>Jahre | 2 Jahre<br>und länger | insgesamt |  |  |  |
|                     |                     |                   | End               | e September 19         | 992              |                       |           |  |  |  |
| Schleswig-Holstein  | 1 065               | 1 604             | 1 060             | 891                    | 520              | 389                   | 5 529     |  |  |  |
| Hamburg             | 1 593               | 2 382             | 1 572             | 1 639                  | 1 081            | 806                   | 9 073     |  |  |  |
| Niedersachsen       | 3 187               | 4 795             | 3 677             | 3 720                  | 2 696            | 2 598                 | 20 673    |  |  |  |
| Bremen              | 636                 | 975               | 746               | 875                    | 536              | 422                   | 4 190     |  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen | 14 612              | 19 032            | 14 330            | 15 470                 | 11 168           | 10 555                | 85 167    |  |  |  |
| Hessen              | 4 203               | 6 825             | 4 771             | 4 561                  | 2 478            | 1 439                 | 24 277    |  |  |  |
| Rheinland-Pfalz     | 1 882               | 2 319             | 1 529             | 1 470                  | 727              | 462                   | 8 389     |  |  |  |
| Saarland            | 470                 | 710               | 538               | 611                    | 486              | 444                   | 3 259     |  |  |  |
| Baden-Württemberg   | 8 201               | 11 265            | 8 239             | 7 741                  | 4 063            | 2 405                 | 41 914    |  |  |  |
| Bayern              | 6 484               | 8 026             | 5 563             | 5 282                  | 2 523            | 1 465                 | 29 343    |  |  |  |
| Berlin              | 3 338               | 5 448             | 4 506             | 5 717                  | 3 850            | 1 689                 | 24 548    |  |  |  |
| Bundesgebiet West   | 45 671              | 63 381            | 46 531            | 47 977                 | 30 128           | 22 674                | 256 362   |  |  |  |
|                     | Ende September 1993 |                   |                   |                        |                  |                       |           |  |  |  |
| Schleswig-Holstein  | 1 196               | 1 763             | 1 261             | 1 164                  | 787              | 396                   | 6 567     |  |  |  |
| Hamburg             | 1 528               | 2 708             | 2 065             | 2 282                  | 1 407            | 763                   | 10 753    |  |  |  |
| Niedersachsen       | 3 696               | 6 205             | 5 116             | 5 761                  | 4 013            | 2 860                 | 27 651    |  |  |  |
| Bremen              | 807                 | 1 250             | 1 084             | 1 110                  | 737              | 452                   | 5 440     |  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen | 16 360              | 24 116            | 19 706            | 24 248                 | 16 381           | 11 592                | 112 403   |  |  |  |
| Hessen              | 5 748               | 7 850             | 6 557             | 7 687                  | 4 179            | 1 681                 | 33 702    |  |  |  |
| Rheinland-Pfalz     | 2 147               | 2 998             | 2 476             | 2 755                  | 1 386            | 542                   | 12 304    |  |  |  |
| Saarland            | 530                 | 894               | 733               | 900                    | 648              | 558                   | 4 263     |  |  |  |
| Baden-Württemberg   | 9 781               | 15 275            | 12 889            | 15 576                 | 8 366            | 3 214                 | 65 101    |  |  |  |
| Bayern              | 8 498               | 11 157            | 8 778             | 9 749                  | 4 937            | 1 794                 | 44 913    |  |  |  |
| Berlin              | 3 361               | 5 708             | 4 306             | 5 413                  | 4 695            | 2 438                 | 25 921    |  |  |  |
| Bundesgebiet West   | 53 652              | 79 924            | 64 971            | 76 645                 | 47 536           | 26 290                | 349 018   |  |  |  |
|                     |                     |                   | End               | e September 19         | 994              |                       |           |  |  |  |
| Schleswig-Holstein  | 1 390               | 1 736             | 1 199             | 1 390                  | 1 066            | . 541                 | 7 322     |  |  |  |
| Hamburg             | 1 781               | 2 684             | 2 133             | 2 746                  | 2 262            | 1 045                 | 12 651    |  |  |  |
| Niedersachsen       | 3 929               | 5 726             | 4 711             | 7 099                  | 6 275            | 3 703                 | 31 443    |  |  |  |
| Bremen              | 867                 | 1 079             | 956               | 1 176                  | 1 123            | 570                   | 5 771     |  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen | 15 454              | 23 428            | 19 392            | 27 217                 | 24 784           | 14 977                | 125 252   |  |  |  |
| Hessen              | 5 470               | 8 162             | 7 058             | 9 420                  | 7 366            | 2 697                 | 40 173    |  |  |  |
| Rheinland-Pfalz     | 1 975               | 2 984             | 2 483             | 3 006                  | 2 243            | 826                   | 13 517    |  |  |  |
| Saarland            | 477                 | 832               | 704               | 919                    | 919              | 680                   | 4 531     |  |  |  |
| Baden-Württemberg   | 10 026              | 14 787            | 12 922            | 16 772                 | 14 027           | 5 449                 | 73 983    |  |  |  |
| Bayern              | 8 547               | 10 492            | 8 040             | 10 904                 | 8 104            | 2 861                 | 48 948    |  |  |  |
| Berlin              | 3 638               | 5 071             | 4 596             | 6 001                  | 5 346            | 3 405                 | 28 057    |  |  |  |
| Bundesgebiet West   | 53 554              | 76 981            | 64 194            | 86 650                 | 73 515           | 36 754                | 391 648   |  |  |  |

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Tabelle 32

Arbeitslose Aussiedler nach der Dauer der Arbeitslosigkeit nach Bundesländern im Bundesgebiet West

|                     |                | Dauer o           | ler Arbeitslosigk | eit von bis ur         | iter             |                       |           |
|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Bundesland          | bis 1<br>Monat | 1 bis 3<br>Monate | 3 bis 6<br>Monate | 6 Monate<br>bis 1 Jahr | 1 bis 2<br>Jahre | 2 Jahre<br>und länger | insgesamt |
|                     |                |                   | End               | e September 1          | 992              |                       |           |
| Schleswig-Holstein  | 404            | 549               | 404               | 373                    | 283              | 94                    | 2 107     |
| Hamburg             | 488            | 780               | 497               | 501                    | 434              | 137                   | 2 837     |
| Niedersachsen       | 2 879          | 4 457             | 3 148             | 2 612                  | 1 949            | 940                   | 15 985    |
| Bremen              | 388            | 562               | 521               | 571                    | . 391            | 201                   | 2 634     |
| Nordrhein-Westfalen | 7 585          | 11 137            | 8 775             | 9 172                  | 7 880            | 5 283                 | 49 832    |
| Hessen              | 1 732          | 3 048             | 2 263             | 1 858                  | 1 117            | 436                   | 10 454    |
| Rheinland-Pfalz     | 1 732          | 2 234             | 1 484             | 1 280                  | 620              | 314                   | 7 664     |
| Saarland            | 354            | 586               | 439               | 410                    | 257              | 71                    | 2 117     |
| Baden-Württemberg   | 3 970          | 5 011             | 3 807             | 3 424                  | 2 295            | 991                   | 19 498    |
| Bayern              | 3 337          | 4 213             | 2 566             | 2 290                  | 1 585            | 807                   | 14 798    |
| Berlin              | 332            | 637               | 615               | 666                    | 753              | 617                   | 3 620     |
| Bundesgebiet West   | 23 201         | 33 214            | 24 519            | 23 157                 | 17 564           | 9 891                 | 131 546   |
|                     |                |                   | End               | e September 1          | 993              |                       |           |
| Schleswig-Holstein  | 770            | 1 072             | 685               | 513                    | 282              | 101                   | 3 423     |
| Hamburg             | 331            | 918               | 634               | 532                    | 333              | 141                   | 2 889     |
| Niedersachsen       | 3 907          | 6 685             | 4 458             | 4 122                  | 2 233            | 1 005                 | 22 410    |
| Bremen              | 342            | 757               | 595               | 517                    | 381              | 176                   | 2 768     |
| Nordrhein-Westfalen | 7 549          | 12 738            | 9 148             | 10 842                 | 7 313            | 4 399                 | 51 989    |
| Hessen              | 2 379          | 4 296             | 2 504             | 2 799                  | 1 450            | 480                   | 13 908    |
| Rheinland-Pfalz     | 2 092          | 2 976             | 2 282             | 2 448                  | 1 052            | 299                   | 11 149    |
| Saarland            | 432            | 760               | <b>5</b> 95       | 576                    | 397              | 112                   | 2 872     |
| Baden-Württemberg   | 4 4 1 2        | 6446              | 5 873             | 5 701                  | 3 063            | 1 249                 | 26 744    |
| Bayern              | 4 030          | 6 637             | 3 575             | 3 764                  | 1 868            | 815                   | 20 689    |
| Berlin              | 278            | 893               | 464               | 381                    | 348              | 261                   | 2 625     |
| Bundesgebiet West   | 26 522         | 44 178            | 30 813            | 32 195                 | 18 720           | 9 038                 | 161 466   |
|                     |                |                   | End               | e September 1          | 994              |                       |           |
| Schleswig-Holstein  | 517            | 963               | 513               | 363                    | 307              | 52                    | 2 715     |
| Hamburg             | 270            | 444               | 350               | 323                    | 262              | 51                    | 1 700     |
| Niedersachsen       | 3 696          | 4 534             | 3 387             | 3 297                  | 3 302            | 749                   | 18 965    |
| Bremen              | 376            | 495               | 433               | 448                    | 345              | 79                    | 2 176     |
| Nordrhein-Westfalen | 6 361          | 7 947             | 6 354             | 7 152                  | 7 076            | 2 858                 | 37 748    |
| Hessen              | 1 913          | 2 932             | 2 131             | 2 147                  | 1 957            | 473                   | 11 553    |
| Rheinland-Pfalz     | 1 661          | 2 273             | 1 768             | 1 620                  | 1 708            | 339                   | 9 369     |
| Saarland            | 333            | 455               | 432               | 384                    | 442              | 132                   | 2 178     |
| Baden-Württemberg   | 3 633          | 4 976             | 3 804             | 4 053                  | 4 000            | 1 341                 | 21 807    |
| Bayern              | 3 042          | 4 187             | 2 910             | 2 942                  | 2 792            | 733                   | 16 606    |
| Berlin              | 156            | 374               | 368               | 237                    | 219              | 53                    | 1 407     |
| Bundesgebiet West   | 21 958         | 29 580            | 22 450            | 22 966                 | 22 410           | 6 860                 | 126 224   |

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Im übrigen wird auf die regelmäßig erscheinenden "Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit" verwiesen, die dem Deutschen Bundestag und den Bundestagsfraktionen vorliegen.

6. Wie hat sich seit 1985 die Zahl der Haushalte mit Arbeitslosigkeit entwickelt, die vorübergehend oder ständig HzL beziehen, darunter die Zahl der Arbeitslosen ohne eigenes Einkommen (auch ohne Transfereinkommen) und die Zahl der arbeitslosen Haushalte (Haushaltsvorstand arbeitslos) ohne eigenes Einkommen? Ergeben sich hierbei Unterschiede zur ausländischen Wohnbevölkerung mit Aufenthaltserlaubnis (§§ 15, 17 AuslG), Aufenthaltsberechtigung (§ 27 AuslG) und Aufenthaltsbefugnis (§ 30 AuslG) – ersatzweise zur ausländischen Wohnbevölkerung – sowie zur Gruppe der Aussiedler?

Zu diesem Fragenkomplex liegen aus der Sozialhilfestatistik lediglich haushaltsbezogene, aber keine personenbezogenen Angaben vor.

Die Entwicklung ist den nachstehenden Tabellen 33 bis 35 zu entnehmen:

Tabelle 33

Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt mit Arbeitslosigkeit als Hauptursache

| Toler |           |                                          | Haushalte         |                                                |
|-------|-----------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Jahr  | insgesamt | mit ohne<br>Arbeitslosengeld oder -hilfe |                   | dar. von Sp.1 ohne<br>anzurechnendes Einkommer |
|       |           | Früher                                   | es Bundesgebiet   | *                                              |
| 1985  | 309 068   | *                                        | *                 | •                                              |
| 1986  | 417 103   | 161 726                                  | 255 377           | 97 796                                         |
| 1987  | 438 143   | 172 321                                  | 265 822           | 104 381                                        |
| 1988  | 479 328   | 186 757                                  | 292 571           | 120 427                                        |
| 1989  | 519 706   | 201 312                                  | 318 394           | 137 273                                        |
| 1990  | 512 097   | 184 396                                  | 327 701           | 144 154                                        |
| 1991  | 465 150   | 147 205                                  | 317 945           | 126 419                                        |
| 1992  | 495 645   | 171 792                                  | 323 853           | 132 726                                        |
| 1993  | 550 869   | 202 605                                  | 348 264           | 135 195                                        |
|       |           | Neue Län                                 | der und Berlin-Os | st                                             |
| 1991  | 99 566    | 47 479                                   | 52 087            | 35 108                                         |
| 1992  | 120 809   | 58 717                                   | 62 092            | 41 576                                         |
| 1993  | 135 712   | 59 188                                   | 76 524            | 48 163                                         |
|       |           | D                                        | eutschland        |                                                |
| 1991  | 564 716   | 194 684                                  | 370 032           | 161 527                                        |
| 1992  | 616 454   | 230 509                                  | 385 945           | 174 302                                        |
| 1993  | 686 581   | 261 793                                  | 424 788           | 183 358                                        |

 $<sup>^{\</sup>bullet}\;$  Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Tabelle 34 Sozialhilfe nach dem BSHG
Deutsche Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
mit Arbeitslosigkeit als Hauptursache

|      |           |                      | Haushalte               |                                               |
|------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Jahr | insgesamt | mit<br>Arbeitsloseng | ohne<br>eld oder -hilfe | dar. von Sp.1 ohne<br>anzurechnendes Einkomme |
|      |           | Früh                 | eres Bundesgebiet       |                                               |
| 1985 | 275 190   | •                    | *                       | *                                             |
| 1986 | 367 860   | 143 655              | 224 205                 | 85 955                                        |
| 1987 | 384 874   | 151 342              | 233 532                 | 91 936                                        |
| 1988 | 414 945   | 162 147              | 252 798                 | 103 298                                       |
| 1989 | 448 513   | 175 454              | 273 059                 | 118 598                                       |
| 1990 | 440 105   | 160 616              | 279 489                 | 124 162                                       |
| 1991 | 387 689   | 125 903              | 261 786                 | 104 031                                       |
| 1992 | 390 641   | 142 749              | 247 892                 | 99 555                                        |
| 1993 | 429 141   | 162 028              | 267 113                 | 99 520                                        |
| •    |           | Neue L               | änder und Berlin-Os     | t ·                                           |
| 1991 | 96 815    | 46 815               | 50 000                  | 33 730                                        |
| 1992 | 117 140   | 57 639               | 59 501                  | 39 723                                        |
| 1993 | 131 521   | . 58 023             | 73 498                  | 46 078                                        |
|      |           |                      | Deutschland             |                                               |
| 1991 | 484 504   | 172 718              | 311 786                 | 137 761                                       |
| 1992 | 507 781   | 200 388              | 307 393                 | 139 278                                       |
| 1993 | 560 662   | 220 051              | 340 611                 | 145 598                                       |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Tabelle 35

Sozialhilfe nach dem BSHG

Ausländische Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt

mit Arbeitslosigkeit als Hauptursache

|        |           |                      | Haushalte               |                                                |
|--------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Jahr   | insgesamt | mit<br>Arbeitsloseng | ohne<br>eld oder -hilfe | dar. von Sp.1 ohne<br>anzurechnendes Einkommen |
|        |           | Früh                 | eres Bundesgebiet       |                                                |
| 1985   | 33 878    | *                    | *                       | *                                              |
| 1986   | 49 243    | 18 071               | 31 172                  | 11 841                                         |
| 1987   | 53 269    | 20 979               | 32 290                  | 12 445                                         |
| 1988   | 64 383    | 24 610               | 39 773                  | 17 129                                         |
| 1989   | 71 193    | 25 858               | 45 335                  | 18 675                                         |
| . 1990 | 71 992    | 23 780               | 48 212                  | 19 992                                         |
| 1991   | 77 461    | 21 302               | 56 159                  | 22 388                                         |
| 1992   | 105 004   | 29 043               | 75 961                  | 33 171                                         |
| 1993   | 121 728   | 40 577               | 81 151                  | 35 675                                         |
|        |           | Neue L               | änder und Berlin-Os     | t                                              |
| 1991   | 2 751     | 664                  | 2 087                   | 1 378                                          |
| 1992   | 3 669     | 1 078                | 2 591                   | 1 853                                          |
| 1993   | 4 191     | 1 165                | 3 026                   | 2 085                                          |
|        |           |                      | Deutschland             |                                                |
| 1991   | 80 212    | 21 966               | 58 246                  | 23 766                                         |
| 1992   | 108 673   | 30 121               | 78 552                  | 35 024                                         |
| 1993   | 125 919   | 41 742               | 84 177                  | 37 760                                         |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

7. Wie lange wird heute und in jedem Jahr seit 1985 durchschnittlich Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld bezogen, und wie lange wird heute und seit 1985 durchschnittlich HzL aufgrund von Arbeitslosigkeit geleistet, und zwar bezogen auf die deutsche Wohnbevölkerung, ausländische Wohnbevölkerung mit Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung bzw. Aufenthaltsbefugnis und die Gruppe der Aussiedler?

Die Dauer des Bezuges von Lohnersatzleistungen wird statistisch nicht regelmäßig erfaßt. Aufgrund der einmal jährlich von der Bundesanstalt für Arbeit vorgenommenen Arbeitsmarktanalyse ergibt sich für das frühere Bundesgebiet folgende durchschnittliche Bezugsdauer von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe.

Tabelle 36

Die durchschnittliche Bezugsdauer von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe in den Jahren 1989 bis 1994 im Bundesgebiet West

|                                                                        |              | Dur          | chschnit     | tliche D     | auer         |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Gegenstand der<br>Nachweisung                                          | 1989         | 1990         | 1991         | 1992         | 1993         | 1994         |  |  |  |
|                                                                        | in Wochen    |              |              |              |              |              |  |  |  |
| einer Arbeitslosig-<br>keitsperiode<br>einer Leistungs-<br>periode bei | 27,8         | 26,4         | 24,0         | 23,7         | 26,0         | 29,4         |  |  |  |
| Arbeitslosen<br>darunter:                                              | 23,9         | 22,9         | 22,8         | 22,9         | 27,1         | 31,8         |  |  |  |
| <ul><li>Arbeitslosengeld</li><li>Arbeitslosenhilfe</li></ul>           | 16,4<br>42,9 | 17,7<br>40,1 | 16,8<br>38,4 | 17,3<br>35,2 | 20,2<br>35,4 | 22,7<br>37,6 |  |  |  |

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

Im Rahmen der amtlichen Sozialhilfestatistik wurden bislang keine Daten zur Dauer der Hilfegewährung von BSHG-Leistungen erhoben. Daher können auch keine Aussagen über die durchschnittliche Länge des Zeitraumes gemacht werden, für den laufende Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund von Arbeitslosigkeit gewährt wurde. Diese Angaben werden seit dem Berichtsjahr 1994 in der neustrukturierten Sozialhilfe-

statistik erfaßt. Erste Ergebnisse werden allerdings nicht vor Sommer 1996 zu erwarten sein.

Im Rahmen der "Bremer Studie" (Leibfried, S./Leisering, L., a. a. O., 1994) wurden Daten über die Bezugsdauer von laufender Hilfe aufgrund von Arbeitslosigkeit ermittelt (vgl. Antwort auf die Frage I. 12).

8. Wie hat sich seit 1985 die Zahl derjenigen von Arbeitslosigkeit betroffenen Haushalte und Einzelpersonen entwickelt – getrennt nach deutscher Wohnbevölkerung, ausländischer Wohnbevölkerung mit einer Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung bzw. Aufenthaltsbefugnis und Aussiedlern –, die aus dem Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe ausgegrenzt wurden, aber keine HzL beziehen?

Daten aus der amtlichen Statistik über die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Haushalte und Einzelpersonen, die die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe nicht erfüllen und keine Sozialhilfe beziehen, liegen der Bundesregierung nicht vor.

- Wie hat sich die Anzahl der Personen differenziert nach Aufenthaltsstatus bzw. Staatsangehörigkeit, Aussiedlerstatus, deutscher Wohnbevölkerung, bezogen auf das Geschlecht und nach Berechtigten mit und ohne Kinder in den letzten zehn Jahren entwickelt, die ein monatliches Arbeitslosengeld
  - a) unter 25 Prozent,
  - b) 25 bis unter 50 Prozent.
  - c) 50 bis unter 75 Prozent,
  - d) 75 bis unter 100 Prozent

der durchschnittlichen Nettolohn- und -gehaltssumme je beschäftigten Arbeitnehmer bezogen haben?

- Wie hat sich die Anzahl der Personen differenziert nach Aufenthaltsstatus bzw. Staatsangehörigkeit, Aussiedlerstatus, deutscher Wohnbevölkerung, bezogen auf Geschlecht, Familienstand, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit in den letzten zehn Jahren entwickelt, die eine monatliche Arbeitslosenhilfe
  - a) unter 25 Prozent,
  - b) 25 bis unter 50 Prozent,
  - c) 50 bis unter 75 Prozent,
  - d) 75 bis unter 100 Prozent

der durchschnittlichen Nettolohn- und -gehaltssumme je beschäftigten Arbeitnehmer bezogen haben?

Daten aus der amtlichen Statistik über die Bezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, differenziert nach Aufenthaltsstatus bzw. Staatsangehörigkeit, Aussiedlerstatus, deutscher Wohnbevölkerung und Dauer der Arbeitslosigkeit, die diese Leistung in der hier genannten prozentualen Relation zur durchschnittlichen Nettolohn- und -gehaltssumme je beschäftigten Arbeitnehmer bezogen haben, liegen der Bundesregierung nicht vor.

Statistische Angaben über die Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand, Leistungs- und Altersgruppen und Geschlecht zum Stichtag Ende Oktober 1985 und Ende Februar 1995 sind als Anlage 10 bis Anlage 33 beigefügt.

11. Wie entwickelte sich die Anzahl der Fälle – differenziert nach Aufenthaltsstatus bzw. Staatsangehörigkeit, Aussiedlerstatus, deutscher Wohnbevölkerung, bezogen auf Geschlecht, Familienstand, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit –, deren Arbeitslosengeld bzw. -hilfe bei bzw. unterhalb von 50 Prozent des durchschnittlich verfügbaren Einkommens in der Bundesrepublik Deutschland lag, in den letzten zehn Jahren?

Entsprechende Daten aus der amtlichen Statistik liegen nicht vor.

Im übrigen wird auf die Antwort zur Frage I. 3 verwiesen.

12. Wie entwickelte sich die Anzahl der Fälle – differenziert nach Aufenthaltsstatus bzw. Staatsangehörigkeit, Aussiedlerstatus, deutscher Wohnbevölkerung, bezogen auf Geschlecht, Familienstand, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit –, deren Arbeitslosengeld bzw. -hilfe bei bzw. unter dem Regelsatz der HzL lag, in den letzten zehn Jahren?

Entsprechende Daten aus der amtlichen Statistik liegen nicht vor.

13. Wie entwickelte sich die Anzahl der Fälle – differenziert nach Aufenthaltsstatus bzw. Staatsangehörigkeit, Aussiedlerstatus, deutscher Wohnbevölkerung, bezogen auf Geschlecht, Familienstand, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit –, bei denen aufgrund von Arbeitslosigkeit der Bezug von HzL das einzige Einkommen ist?

Daten für eine differenzierte Beantwortung dieses Fragenkomplexes hinsichtlich Aufenthaltsstatus, Aussiedlerstatus bzw. Spätaussiedlerstatus, Familienstand und Dauer der Arbeitslosigkeit liegen nicht vor.

Tabelle 37

# Sozialhilfe nach dem BSHG Deutsche Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt mit Arbeitslosigkeit als Hauptursache

# Früheres Bundesgebiet

| ,                                                          |           | 1986              |                    |                  | 1993                            |                                         |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Alter von bis unter Jahre<br>des Haushaltsvorstandes       | Haushalte | mit               | ohne               | Haushalte        | mit                             | ohne                                    |  |  |
| des riausnatisvorstandes                                   | insgesamt | Arbeitslo<br>oder | osengeld<br>-hilfe | insgesamt        | Arbeitslosengeld<br>oder -hilfe |                                         |  |  |
|                                                            |           |                   | Insge              | esamt            |                                 |                                         |  |  |
| unter 18                                                   | 2 653     | 575               | 2 078              | 2 112            | 280                             | 1 832                                   |  |  |
| 18 bis 21                                                  | 35 785    | 8 782             | 27 003             | 20 430           | 4 678                           | 15 752                                  |  |  |
| 21 bis 25                                                  | 61 796    | 24 131            | 37 665             | 48 524           | 16 643                          | 31 881                                  |  |  |
| 25 bis 50                                                  | 222 188   | 90 704            | 131 484            | 282 366          | 111 166                         | 171 200                                 |  |  |
| 50 bis 60                                                  | 39 273    | 17 407            | 21 866             | 59 952           | 23 900                          | 36 052                                  |  |  |
| 60 bis 65                                                  | 4 537     | 1 772             | 2 765              | 11 770           | 4 579                           | 7 191                                   |  |  |
| 65 und älter                                               | 1 628     | 284               | 1 344              | 3 987            | 782                             | 3 205                                   |  |  |
| Insgesamt                                                  | 367 860   | 143 655           | 224 205            | 429 141          | 162 028                         | 267 113                                 |  |  |
| darunter ohne angerechnetes<br>oder in Anspruch genommenes |           |                   |                    |                  |                                 |                                         |  |  |
| Einkommen                                                  | 85 955    | •                 | 85 955             | 99 520           | •                               | 99 520                                  |  |  |
|                                                            | '         | mi                | t männlichem I     | Haushaltsvorsta  | nd                              | ı                                       |  |  |
| unter 18                                                   | 1 294     | 276               | 1 018              | 1 066            | 148                             | 918                                     |  |  |
| 18 bis 21                                                  | 17 678    | 4 644             | 13 034             | 10 595           | 2 429                           | 8 166                                   |  |  |
| 21 bis 25                                                  | 34 536    | 13 845            | 20 691             | 28 211           | 9.586                           | 18 625                                  |  |  |
| 25 bis 50                                                  | 159 536   | 67 366            | 92 170             | 191 283          | 76 659                          | 114 624                                 |  |  |
| 50 bis 60                                                  | 28 692    | 13 147            | 15 545             | 40 969           | 16 486                          | 24 483                                  |  |  |
| 60 bis 65                                                  | 2 864     | 1 174             | 1 690              | 8 056            | 3 258                           | 4 798                                   |  |  |
| 65 und älter                                               | 715       | 175               | 540                | 2 132            | 516                             | 1 616                                   |  |  |
| Zusammen                                                   | 245 315   | 100 627           | 144 688            | 282 312          | 109 082                         | 173 230                                 |  |  |
| darunter ohne angerechnetes<br>oder in Anspruch genommenes | 240 010   | 100 02,           | 111000             | 202012           | 100 002                         | 1.0200                                  |  |  |
| Einkommen                                                  | 63 555    | •                 | 63 555             | 75 323           |                                 | 75 323                                  |  |  |
|                                                            | ,         | m                 |                    | Haushaltsvorstar | nd                              | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |  |
| unter 18                                                   | 1 359     | 299               | 1 060              | 1 046            | 132                             | 914                                     |  |  |
| 18 bis 21                                                  | 18 107    | 4 138             | 13 969             | 9 835            | 2 249                           | 7 586                                   |  |  |
| 21 bis 25                                                  | 27 260    | 10 286            | 16 974             | 20 313           | 7 057.                          | 13 256                                  |  |  |
| 25 bis 50                                                  | 62 652    | 23 338            | 39 314             | 91 083           | 34 507                          | 56 576                                  |  |  |
| 50 bis 60                                                  | 10 581    | 4 260             | 6 321              | 18 983           | 7 414                           | 11 569                                  |  |  |
| 60 bis 65                                                  | 1 673     | 598               | 1 075              | 3714             | 1 321                           | 2 393                                   |  |  |
| 65 und älter                                               | 913       | 109               | 804                | 1 855            | 266                             | 1 589                                   |  |  |
| Zusammen                                                   | 122 545   | 43 028            | 79 517             | 146 829          | 52 946                          | 93 883                                  |  |  |
| darunter ohne angerechnetes                                | 122 540   | 40 020            | ,,,,,,             | 140020           | 02 0 10                         | 00 300                                  |  |  |
| oder in Anspruch genommenes                                |           |                   |                    |                  |                                 |                                         |  |  |
| Einkommen                                                  | 22 400    | •                 | 22 400             | 24 197           | •                               | 24 197                                  |  |  |
|                                                            |           |                   |                    | 2.10.            |                                 |                                         |  |  |

 $<sup>{}^{\</sup>bullet}$  Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

 $\label{eq:Quelle:Statistisches} \textbf{Bundesamt}, \textbf{Fachserie 13 Sozialleistungen}, \textbf{Reihe 2 Sozialhilfe}.$ 

Tabelle 38

### Sozialhilfe nach dem BSHG Ausländische Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt mit Arbeitslosigkeit als Hauptursache

1993

|                                                            | Neue Lä                               | inder und Berl | in-Ost         |                                | Deutschland |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------|
| Alter von bis unter Jahre<br>des Haushaltsvorstandes       | Haushalte –                           | mit            | ohne           | Haushalte                      | mit         | ohne   |
| des Haushaltsvorstandes                                    | insgesamt Arbeitslosengeld oder-hilfe |                | insgesamt      | Arbeitslosengeld<br>oder-hilfe |             |        |
|                                                            |                                       |                | Insge          | esamt                          |             |        |
| unter 18                                                   | 17                                    | 3              | 14             | 1 200                          | 103         | 1 097  |
| 18 bis 21                                                  | 183                                   | 26             | 157            | 9 533                          | 1 304       | 8 229  |
| 21 bis 25                                                  | 517                                   | 116            | 401            | 19 266                         | 4 379       | 14 887 |
| 25 bis 50 .                                                | 3 117                                 | 931            | 2 186          | 81 902                         | 29 379      | 52 523 |
| 50 bis 60                                                  | 240                                   | 66             | 174            | 10 682                         | 5 330       | 5 352  |
| 60 bis 65                                                  | 70                                    | 17             | 53             | 2 355                          | 1 036       | 1 319  |
| 65 und älter                                               | 47                                    | 6              | 41             | 981                            | 211         | 770    |
| Insgesamt                                                  | 4 191                                 | 1 165          | 3 026          | 125 919                        | 41 742      | 84 177 |
| darunter ohne angerechnetes<br>oder in Anspruch genommenes |                                       |                |                |                                |             |        |
| Einkommen                                                  | 2 085                                 | *              | 2 085          | 37 760                         |             | 37 760 |
|                                                            |                                       | mit            | t männlichem I | Haushaltsvorstai               | nd          |        |
| unter 18                                                   | 9                                     | 1              | 8              | 800                            | 54          | 746    |
| 18 bis 21                                                  | 133                                   | 16             | 117            | 6 596                          | 823         | 5 773  |
| 21 bis 25                                                  | 369                                   | 79             | 290            | 15 017                         | 3 342       | 11 675 |
| 25 bis 50                                                  | 2 4 1 5                               | 713            | 1 702          | 67 191                         | 24 622      | 42 569 |
| 50 bis 60                                                  | 166                                   | 52             | 114            | 8 369                          | 4 501       | 3 868  |
| 60 bis 65                                                  | 52                                    | 16             | 36             | 1 855                          | 905         | 950    |
| 65 und älter                                               | 28                                    | 5              | 23             | 683                            | 184         | 499    |
| Zusammen                                                   | 3 172                                 | 882            | 2 290          | 100 511                        | 34 431      | 66 080 |
| darunter ohne angerechnetes                                |                                       |                |                |                                |             |        |
| oder in Anspruch genommenes                                |                                       |                |                |                                |             |        |
| Einkommen                                                  | 1 604                                 | •              | 1 604          | 30 130                         | *           | 30 130 |
|                                                            | ·                                     | mi             | t weiblichem F | Haushaltsvorstar               | nd          |        |
| unter 18                                                   | 8                                     | 2              | 6              | 400                            | .49         | 351    |
| 18 bis 21                                                  | 50                                    | 10             | 40             | 2 937                          | 481         | 2 456  |
| 21 bis 25                                                  | 148                                   | 37             | 111            | 4 249                          | 1 037       | 3 212  |
| 25 bis 50                                                  | 702                                   | 218            | 484            | 14 711                         | 4 757       | 9 954  |
| 50 bis 60                                                  | 74                                    | 14             | 60             | 2 313                          | 829         | 1 484  |
| 60 bis 65                                                  | 18                                    | 1              | 17             | 500                            | 131         | 369    |
| 65 und älter                                               | 19                                    | 1              | 18             | 298                            | 27          | 271    |
| Zusammen                                                   | 1 019                                 | 283            | 736            | 25 408                         | 7 311       | 18 097 |
| darunter ohne angerechnetes                                |                                       |                | , 55           | 100                            | . 011       |        |
| oder in Anspruch genommenes                                |                                       |                |                |                                |             |        |
| Einkommen                                                  | 481                                   |                | 481            | 7 630                          |             | 7 630  |
| animoni di             |                                       |                |                | , 555                          |             |        |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

- Wie hoch ist der Anteil des Einkommens eines Arbeitslosen an seinem früheren Nettoerwerbseinkommen
  - a) nach einem Jahr,
  - b) nach zwei Jahren,
  - c) nach drei Jahren bzw.
  - d) nach vier und mehr Jahren Arbeitslosigkeit, und wie sah dies in den letzten zehn Jahren aus?

Die Höhe des Arbeitslosengeldes betrug von 1985 bis 1993 für Arbeitslose mit einem Kind im Sinne des Steuerrechts 68 Prozent, für die übrigen Arbeitslosen 63 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts. Das Nettoentgelt ergibt sich in der Regel aus der letzten Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit. Ab 1994 wurde die Nettolohnersatzquote auf 67 bzw. 60 Prozent abgesenkt.

Die Dauer des Arbeitslosengeldbezugs betrug bis 1984 maximal ein Jahr. Ab 1985 wurde die Anspruchsdauer für Arbeitslose, die bei Entstehung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld das 49. Lebensjahr vollendet haben auf höchstens 18 Monate verlängert. Ab 1. Juli 1987 verlängert sich die Anspruchsdauer für ältere Arbeitslose auf maximal 32 Monate. Gleichzeitig wurde das Verhältnis der Dauer der beitragspflichtigen Beschäftigung innerhalb der Rahmenfrist zur Dauer des

Anspruchs auf Arbeitslosengeld von 3:1 auf 2:1 herabgesetzt. Das bedeutet, daß alle Arbeitslosen ab diesem Zeitpunkt länger als zuvor durch die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld gesichert sind.

Nach Erschöpfen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld besteht bei Bedürftigkeit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe. Die Höhe der Arbeitslosenhilfe betrug von 1985 bis 1993 für Arbeitslose mit Kind 58 Prozent, für die übrigen Arbeitslosen 56 Prozent des pauschalierten Nettoarbeitsentgelts. 1994 erfolgte eine Absenkung der Nettolohnersatzquote auf 57 bzw. 53 Prozent.

Arbeitsentgelt im Sinne der Vorschriften über die Arbeitslosenhilfe ist grundsätzlich das Entgelt, das auch der Bemessung des Arbeitslosengeldes zugrunde gelegen hat. Nach Ablauf von drei Jahren nach dem Ende des der Bemessung der Leistung zugrunde gelegten Zeitraumes ist die Höhe der Arbeitslosenhilfe entsprechend dem aktuell erzielbaren Arbeitsentgelt neu festzusetzen. Statistische Daten, in wieviel Fällen ein höheres oder niedrigeres Arbeitsentgelt festgesetzt wird, liegen nicht vor.

15. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, wie viele deutsche und ausländische Personen einer geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung nachgehen und gleichzeitig HzL beziehen?

Entsprechende statistische Daten liegen der Bundesregierung nicht vor.

16. Wie wirkten sich nach Auffassung der Bundesregierung geringfügige versicherungsfreie Beschäftigungen qualitativ und quantitativ auf den Bezug von HzL bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und im Alter aus? Entsprechende statistische Daten liegen der Bundesregierung nicht vor.

> 17. Sieht die Bundesregierung die vorrangigen Sicherheitssysteme bei Arbeitslosigkeit als ausreichend an, um im Falle von Arbeitslosigkeit Armut zu verhindern?

Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe sind Lohnersatzleistungen, die das durch Arbeitslosigkeit ausfallende Arbeitsentgelt teilweise ersetzen. Ihre Höhe richtet sich daher nicht nach dem Bedarf des Arbeitslosen und seiner Familie. Liegt die Höhe der Leistung unter dem für den Arbeitslosen maßgebenden Sozialhilfesatz, besteht bei Bedürftigkeit Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt.

Die Grundkonzeption der Sicherungssysteme bei Arbeitslosigkeit hat sich bewährt. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Konzeption zu ändern.

#### Kinder und Jugendliche

18. Welche Ursachen sieht die Bundesregierung für Einkommensarmut und für den Bezug von HzLdurch Kinder und Jugendliche, und ist sie der Meinung, daß gerade bei der ausländischen Wohnbevölkerung – und in steigendem Maße bei Aussiedlerfamilien – hier verstärkt migrationspolitische Maßnahmen ergriffen werden müßten?

Die soziale Situation von Kindern und Jugendlichen wird bestimmt durch die wirtschaftliche Situation der Familien bzw. der Haushalte, in denen sie leben. Zu den Ursachen des Bezuges laufender Hilfe zum Lebensunterhalt von Familien mit Kindern siehe nachstehende Tabelle 39 und Tabelle 40:

Tabelle 39

Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren als Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach Hauptursache der Hilfegewährung in Deutschland am Jahresende 1993

|                                | Ein-Eltern-Familien mit Kind(ern) |        | Ehepaare mit Kind(ern) |        |        | Haushalte mit Kind(ern) |           |      |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------|------|
|                                | 1                                 | 2      | 3 und mehr             | 1      | 2      | 3 und mehr              | insgesamt | %    |
| Krankheit                      | 1 226                             | 579    | 215                    | 790    | 947    | 915                     | 4 672     | 1,2  |
| Tod des/der Ernährer(s/in)     | 640                               | 620    | 420                    |        |        |                         | 1 680     | 0,4  |
| Ausfall des/der Ernährer(s/in) | 28 715                            | 24 186 | 11 994                 | 373    | 456    | 476                     | 66 200    | 16,9 |
| Unwirtschaftliches Verhalten   | 243                               | 115    | 78                     | 126    | 148    | 156                     | 866       | 0,2  |
| Arbeitslosigkeit               | 26 190                            | 14 584 | 6 448                  | 21 727 | 26 291 | 23 620                  | 118 860   | 30,3 |
| Unzureichende Versiche-        |                                   |        |                        |        |        |                         |           |      |
| rungs- oder Versorgungs-       |                                   |        |                        |        |        |                         |           |      |
| ansprüche                      | 1 446                             | 967    | 516                    | 910    | 881    | 942                     | 5 662     | 1,4  |
| Unzureichendes Erwerbs-        |                                   |        |                        |        |        |                         |           |      |
| einkommen                      | 13 894                            | 9 657  | 3 573                  | 5 656  | 6 820  | 6 291                   | 45 891    | 11,7 |
| Sonstige Ursachen              | 55 264                            | 28 230 | 13 931                 | 13 932 | 17 436 | 20 185                  | 148 978   | 37,9 |
| Insgesamt                      | 127 618                           | 78 938 | 37 175                 | 43 514 | 52 979 | 52 585                  | 392 809   | 100  |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 13, Reihe 2, Sozialhilfe sowie eigene Berechnungen.

Tabelle 40

Haushalte mit Kindern unter 15 Jahren als Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach Hauptursache der Hilfegewährung in Deutschland am Jahresende 1993 mit ausländischem Haushaltsvorstand

| Ein-Eltern-Familien mit Kind(ern) |                                                      | Ehepa                                                                      | Ehepaare mit Kind(ern)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushalte mit Kind(ern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                    | 3 und mehr                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 und mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | insgesamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119                               | 77                                                   | 26                                                                         | 238                                                                                                                                                                                                                  | 281                                                                                                                                                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104                               | 120                                                  | 101                                                                        | *                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 155                             | 1 901                                                | 1 175                                                                      | 82                                                                                                                                                                                                                   | 102                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22                                | 5                                                    | 10                                                                         | 28                                                                                                                                                                                                                   | 23                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 355                             | 1 418                                                | 721                                                                        | 7 314                                                                                                                                                                                                                | 8 429                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147                               | 115                                                  | 73                                                                         | 354                                                                                                                                                                                                                  | 383                                                                                                                                                                                                                                                                         | 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 078                             | 903                                                  | 413                                                                        | 2 349                                                                                                                                                                                                                | 2 798                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 446                             | 5 201                                                | 3 642                                                                      | 10 868                                                                                                                                                                                                               | 14 128                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 426                            | 9 740                                                | 6 161                                                                      | 21 233                                                                                                                                                                                                               | 26 144                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 104<br>2 155<br>22<br>2 355<br>147<br>1 078<br>7 446 | 119 77 104 120 2 155 1 901 22 5 2 355 1 418  147 115 1 078 903 7 446 5 201 | 119     77     26       104     120     101       2 155     1 901     1 175       22     5     10       2 355     1 418     721       147     115     73       1 078     903     413       7 446     5 201     3 642 | 119     77     26     238       104     120     101     •       2155     1901     1175     82       22     5     10     28       2355     1418     721     7314       147     115     73     354       1078     903     413     2349       7446     5201     3642     10868 | 119     77     26     238     281       104     120     101     •     •       2155     1901     1175     82     102       22     5     10     28     23       2355     1418     721     7314     8429       147     115     73     354     383       1078     903     413     2349     2798       7446     5201     3642     10868     14128 | 119     77     26     238     281     416       104     120     101     •     •     •       2155     1901     1175     82     102     100       22     5     10     28     23     39       2355     1418     721     7314     8429     8811       147     115     73     354     383     468       1078     903     413     2349     2798     2652       7446     5201     3642     10868     14128     17550 | 119     77     26     238     281     416     1 157       104     120     101     •     •     •     325       2 155     1 901     1 175     82     102     100     5 515       22     5     10     28     23     39     127       2 355     1 418     721     7 314     8 429     8 811     29 048       147     115     73     354     383     468     1 540       1 078     903     413     2 349     2 798     2 652     10 193       7 446     5 201     3 642     10 868     14 128     17 550     58 835 |

<sup>\*</sup> Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 13, Reihe 2, Sozialhilfe sowie eigene Berechnungen.

Weitere Informationen über den Bezug von Sozialhilfe erbrachte der vom Deutschen Jugendinstitut, München, im Herbst 1994 bei rd. 11 000 Personen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren durchgeführte "Familiensurvey". Der Familiensurvey erlaubt eine Auswertung dieser Angaben über Kinder und Jugendliche; er erlaubt zum Teil differenziertere Aussagen über soziale Zusammenhänge als die Zahlen der amtlichen Statistik.

Über Kinder, die in bestimmten von Sozialhilfebedürftigkeit betroffenen Familienformen (verheiratete Eltern, Alleinerziehende mit Partner, Alleinerziehende ohne Partner) aufwachsen, gibt die nachstehende Tabelle 41 Auskunft.

Tabelle 41

Anteil von Haushalten mit Kind(ern) und mindestens einer Person, die Sozialhilfe bezieht an allen Haushalten mit Kindern

| Zahl der Kinder  | Haushalte<br>verheiratete<br>Eltern | Haushalte<br>Alleiner-<br>ziehender<br>mit Partner | Hauhalte<br>Alleiner-<br>ziehender<br>ohne Partner |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Alter der Kinder | %                                   |                                                    |                                                    |  |  |  |
| 1 Kind           |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| 0 bis 6 Jahre    | 2,1                                 | 11,5                                               | 10,2                                               |  |  |  |
| 7 bis 14 Jahre   | 0,2                                 | 2,5                                                | 9,2                                                |  |  |  |
| 15 bis 18 Jahre  | 0,0                                 | 3,1                                                | 4,2                                                |  |  |  |
| 2 Kinder         |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| 0 bis 6 Jahre    | 1,2                                 | 20,4                                               | 47,8                                               |  |  |  |
| 7 bis 14 Jahre   | 0,7                                 | 11,8                                               | 11,8                                               |  |  |  |
| 15 bis 18 Jahre  | 0,2                                 | 10,8                                               | 5,6                                                |  |  |  |
| 3 Kinder         |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| 0 bis 6 Jahre    | 2,6                                 | 15,6                                               | 60,0                                               |  |  |  |
| 7 bis 14 Jahre   | 1,3                                 | 7,9                                                | 19,7                                               |  |  |  |
| 15 bis 18 Jahre  | 1,4                                 | 10,0                                               | 20,0                                               |  |  |  |
| 4 und mehr       |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| Kinder           |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| 0 bis 6 Jahre    | 3,0                                 | 26,3                                               | 55,6                                               |  |  |  |
| 7 bis 14 Jahre   | 2,9                                 | 17,0                                               | 37,1                                               |  |  |  |
| 15 bis 18 Jahre  | 4,7                                 | 12,5                                               | 20,8                                               |  |  |  |
| nachrichtlich:   |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| Anzahl der       |                                     |                                                    |                                                    |  |  |  |
| Kinder           | 6 944                               | 887                                                | 621                                                |  |  |  |

Quelle: Deutsches Jugendinstitut, Familiensurvey 1994.

Statistische Angaben über jugendliche Aussiedler bzw. Spätaussiedler im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt können nicht gemacht werden (vgl. Antwort zu Frage II. 13).

Spätaussiedler, ihre Ehegatten und Abkömmlinge sind Deutsche nach Artikel 116 des Grundgesetzes. An diesen Status knüpft die Aufnahme der Spätaussiedler an, der ein kriegsfolgenbedingter und in sich abgeschlossener Bereich ist. 19. Wie viele Ein-Eltern-Familien – differenziert nach dem Geschlecht des Haushaltsvorstandes und der Anzahl der Kinder – leben in Einkommensarmut bzw. sind auf HzL angewiesen?

Am Jahresende 1993 bezogen insgesamt 266 622 Haushalte von Alleinerziehenden Hilfe zum Lebensunterhalt, davon 227 638 im früheren Bundesgebiet (20 Prozent der Bezieherhaushalte) und 38 985 Haushalte in den neuen Ländern (28 Prozent der Bezieherhaushalte). Der mit Kind/Kindern zusammenlebende

Elternteil war in Ost wie West zu fast 97 Prozent eine Frau und lediglich in 3 bis 4 Prozent der Haushalte ein Mann. Die wachsende Zahl von Ein-Eltern-Familien mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt ist im wesentlichen auf ungesicherte Unterhaltsverhältnisse zurückzuführen.

Zur Situation von Kindern in Ein-Eltern-Familien mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt vgl. die folgende Tabelle 42.

Tabelle 42

Ein-Eltern-Familien mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt Jahresende 1993

| Haushaltstyp           | Früheres Bu | Früheres Bundesgebiet |        | Neue Länder         |         | Deutschland insgesamt |  |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------------|--|
|                        | Anzahl      | %                     | Anzahl | %                   | Anzahl  | %                     |  |
| Ein-Eltern-Familien    | 227 638     | 19,8 <sup>1</sup> )   | 38 985 | 28,3 <sup>1</sup> ) | 266 623 | 21,0 <sup>1</sup> )   |  |
| davon:                 |             |                       |        |                     |         |                       |  |
| mit 1 Kind             | 126 304     | 55,5                  | 20 002 | 51,3                | 146 306 | 54,9                  |  |
| mit 2 Kindern          | 70 477      | 31,0                  | 12 193 | 31,3                | 82 670  | 31,0                  |  |
| mit 3 und mehr Kindern | 30 857      | 13,6                  | 6 790  | 17,4                | 37 647  | 14,1                  |  |
| Haushaltsvorstand      |             |                       |        |                     |         |                       |  |
| weiblich               | 219 289     | 96,3                  | 37 834 | 97,0                | 257 123 | 96,4                  |  |
| männlich               | 8 349       | 3,7                   | 1 151  | 3,0                 | 9 500   | 3,6                   |  |

<sup>1)</sup> Anteil bezogen auf alle Haushalte mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe, eigene Berechnungen.

In gut der Hälfte der Ein-Eltern-Familien mit Sozialhilfebezug wohnte 1993 ein Kind, in weiteren 31 Prozent der Haushalte wohnten zwei Kinder und in 14 Prozent (West) bzw. 17 Prozent (Ost) dieser Haushalte lebten drei und mehr Kinder. Die Zahl der Kinder in Haushalten von Alleinerziehenden war (1993 noch) im Osten geringfügig höher als im Westen.

20. Wie viele Familien mit mehr als drei Kindern leben in Einkommensarmut bzw. sind auf HzL angewiesen, unterteilt nach deutscher Wohnbevölkerung, ausländischer Wohnbevölkerung mit gesichertem Aufenthaltsstatus und Aussiedlern? Die Fragestellung bezieht sich auf die Lebenssituation kinderreicher Familien, von Ehepaaren mit Kindern und Alleinerziehenden, wobei als Kriterium eine Familie mit mindestens vier Kindern genannt wird. Im Tabellenprogramm der Statistik über Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sind die Haushaltstypen Alleinerziehende oder Ehepaare mit drei und mehr Kindern dargestellt. Die Zusammensetzung der Haushaltstypen mit mehr als drei Kindern kann nur durch eine zeitaufwendige Sonderauswertung bei den Statistischen Landesämtern aufgeschlüsselt werden. Im folgenden wird die Fragestellung (entsprechend der Kategorisierung in der Sozialhilfestatistik) auf "Familien mit drei und mehr Kindern" erweitert.

Tabelle 43

Kinderreiche Familien mit Kindern unter 15 Jahren mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
Jahresende 1993

| Haushaltstyp                                       | Früheres Bundesgebiet |       | Neue I | Länder             | Deutschland insgesamt |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                    | Anzahl                | %     | Anzahl | %                  | Anzahl                | %                  |
| Familien mit drei<br>und mehr Kindern              | 77 395                | 6,71) | 12 365 | 9,0 <sup>1</sup> ) | 89 760                | 7,0 <sup>1</sup> ) |
| davon: mit deutschem HH-Vorstand mit ausländischem | 42 009                | 54,3  | 11 554 | 93,4               | 53 563                | 59,7               |
| HH-Vorstand                                        | 35 386                | 45,7  | 811    | 6,6                | 36 197                | 40,3               |
| Zahl der Kinder:                                   | 286 197               | 100   | 44 625 | 100                | 330 822               | 100                |
| Deütsche                                           | 145 671               | 50,9  | 41 583 | 93,2               | 187 254               | 56,6               |
| Ausländer                                          | 140 526               | 49,1  | 3 042  | 6,8                | 143 568               | 43,4               |

<sup>1)</sup> Anteil bezogen auf alle Haushalte mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe, eigene Berechnungen.

21. Ist nach Auffassung der Bundesregierung der derzeitig geltende Familienlastenausgleich ausreichend, um Armut bei Ein-Eltern-Familien und kinderreichen Familien verhindern zu helfen?

Nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Familienlastenausgleich wurde mit einer Reform und Verbesserung des Fördersystems der Weg zu einem gerechten Familienleistungsausgleich beschritten

Das Kindergeld wird ab 1. Januar 1996 auf jeweils 200 DM für erste und zweite Kinder, auf 300 DM für dritte Kinder und auf jeweils 350 DM für vierte und weitere Kinder monatlich angehoben. Die Anhebung für erste und zweite Kinder auf 220 DM erfolgt bereits am 1. Januar 1997.

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist ein Kinderfreibetrag abzuziehen, wenn das im laufenden Jahr gezahlte Kindergeld die verfassungsrechtlich gebotene Steuerfreistellung eines Einkommensbetrages in Höhe des Existenzminimums eines Kindes nicht in vollem Umfang bewirkt. In diesem Fall ist das erhaltene Kindergeld anzurechnen. Der Kinderfreibetrag beträgt 6 264 DM in 1996 und wird 1997 auf 6 912 DM erhöht. Mit dieser Regelung ist sichergestellt, daß das Existenzminimum aller Kinder steuerlich freigestellt wird. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sind erfüllt.

Die Weiterentwicklung des Familienleistungsausgleichs wird u. a. unter Berücksichtigung der Entwicklung des Existenzminimums von Kindern erfolgen. Nach dem Beschluß des Deutschen Bundestages vom 2. Juni 1995 (BR-Drucksache 304/95) ist die Bundesregierung beauftragt worden, alle zwei Jahre einen Bericht hierüber vorzulegen. Der Familienleistungsausgleich wird auch in Zukunft verfassungskonform weiterentwickelt werden. Durch die beschriebenen Maßnahmen wird sich das FLA-Finanzvolumen von rd. 36,5 Mrd. DM im Jahre 1996 auf rd. 47,5 Mrd. DM im Jahre 1997 erhöhen.

Für die Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern und des Lebensstandards von Familien kommt dem Familienleistungsausgleich eine erhebliche Bedeutung zu. Der kindbezogene Familienleistungsausgleich trägt mit dem Kindergeld bzw. dem Kinderfreibetrag dazu bei, die den Eltern durch den Kindesunterhalt entstehenden wirtschaftlichen Lasten auszugleichen. Von seinem Ansatz her kann es deshalb nicht Aufgabe des Familienleistungsausgleichs sein, Einkommenseinbußen aufgrund einer eingeschränkten Erwerbsbeteiligung der Eltern, sei es infolge einer Unterbrechung der Erwerbsbeteiligung zugunsten der Kindererziehung oder infolge von Arbeitslosigkeit, zu kompensieren.

22. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele Alleinerziehende – differenziert nach Geschlecht – als "nicht vermittelbar" nach dem Arbeitsförderungsgesetz gelten, weil ihre Kinder nicht bedarfsgerecht in Kinderbetreuungseinrichtungen untergebracht werden können?

Entsprechende Angaben liegen der Bundesregierung nicht vor.

- 23. Wie hoch ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen der Altersgruppen
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren
  - in Familien, wo kein Erwachsener im Beschäftigungsverhältnis steht, unterteilt nach deutscher Wohnbevölkerung, ausländischer Wohnbevölkerung mit ungesichertem bzw. vorübergehendem Aufenthaltsstatus und Aussiedlern?

Über die Zahl von Kindern in Familien, in denen kein Erwachsener am Erwerbsleben beteiligt ist, geben für das Jahr 1993 die nachstehenden Tabellen 44 bis 46 Auskunft.

Tabelle 44

Ledige Kinder in Familien im April 1993 nach Staatsangehörigkeit, Erwerbsbeteiligung der Eltern sowie ausgewählten Altersgruppen\*

| Emuonhahotoilianna                                                            | Insgesamt       | Davon im Alter von<br>bis unter Jahren |             |                   |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| Erwerbsbeteiligung<br>der Eltern bzw.<br>des alleinerziehenden<br>Elternteils | msgesamt        | unter 6                                | 6-15        | 15<br>und<br>mehr | dar.:<br>15 – 18 |  |
|                                                                               |                 |                                        | 1 000       |                   |                  |  |
| K                                                                             |                 | es Bundesgebie<br>cher Staatsange      |             |                   |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 15 589          | 3 622                                  | 5 153       | 6 815             | 1 587            |  |
| darunter:                                                                     |                 | . 1                                    |             |                   |                  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 2 066           | 300                                    | 350         | 1 416             | 115              |  |
| davon:<br>Kinder von Ehepaaren<br>darunter:                                   | 13 142          | 3 219                                  | 4 469       | 5 454             | 1 351            |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 987             | 102                                    | 125         | 761               | 53               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 2 448           | 404                                    | 684         | 1 360             | 236              |  |
| darunter:                                                                     |                 |                                        |             |                   |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 1 079           | 199                                    | 225         | 655               | 62               |  |
| Kin                                                                           | der mit ausländ | lischer Staatsan                       | gehörigkeit |                   | l                |  |
| Zusammen                                                                      | 2 244           | 644                                    | 824         | 776               | 302              |  |
| darunter:                                                                     |                 |                                        |             |                   |                  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 441             | 132                                    | 155         | 154               | . 54             |  |
| davon: Kinder von Ehepaaren darunter:                                         | 2 022           | 595                                    | 746         | 682               | 271              |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 326             | 102                                    | 114         | 110               | 40               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 222             | 49                                     | 78          | 95                | 31               |  |
| darunter:<br>Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                  | 115             | 31                                     | 41          | 43                | 14               |  |
| vater/Mutter ment erwerbstatig                                                | l               |                                        | 41          | 45                | 14               |  |
|                                                                               |                 | ler insgesamt                          |             |                   |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 17 833          | 4 266                                  | 5 976       | 7 591             | 1 889            |  |
| darunter:                                                                     | 0.507           | 400                                    | 505         | 1.570             | 4.00             |  |
| Eltern nicht erwerbstätig<br>davon:                                           | 2 507           | 433                                    | 505         | 1 570             | 169              |  |
| Kinder von Ehepaaren<br>darunter:                                             | 15 164          | 3 813                                  | 5 215       | 6 136             | 1 622            |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 1 313           | 203                                    | 239         | 871               | 93               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 2 670           | 453                                    | 762         | 1 455             | 267              |  |
| darunter:<br>Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                  | 1 194           | 229                                    | 266         | 698               | 76               |  |

 $<sup>\</sup>mbox{^{\bullet}}$  Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz.

 ${\bf Quelle: Statistisches\ Bundesamt.}$ 

Tabelle 45

Ledige Kinder in Familien im April 1993 nach Staatsangehörigkeit, Erwerbsbeteiligung der Eltern sowie ausgewählten Altersgruppen\*

|                                                                               |                       | Davon im Alter von bis unter Jahren |                |                   |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| Erwerbsbeteiligung<br>der Eltern bzw.<br>des alleinerziehenden<br>Elternteils | Insgesamt             | unter 6                             | 6 – 15         | 15<br>und<br>mehr | dar.:<br>15 – 18 |  |
|                                                                               |                       |                                     | 1 000          |                   |                  |  |
|                                                                               |                       | der und Berlin-                     |                | -                 |                  |  |
| , k                                                                           | Kinder mit deuts      | cher Staatsange                     | ehörigkeit     |                   |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 4 447                 | 903                                 | 1 943          | 1 601             | 562              |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     |                |                   |                  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 641                   | 126                                 | 164            | 351               | 52               |  |
| davon:                                                                        |                       |                                     |                |                   |                  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                          | 3 494                 | 663                                 | 1 582          | 1 250             | 463              |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     |                |                   |                  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 266                   | 35                                  | 56             | 175               | 23               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 953                   | 240                                 | 361            | 352               | 99               |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     |                |                   |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 376                   | 91                                  | 109            | 176               | 29               |  |
| Kir                                                                           | ı<br>ıder mit ausländ | lischer Staatsan                    | gehörigkeit    | !                 |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 23                    | 10                                  | 9              | 1)                | 1)               |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     |                | ′                 |                  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 8                     | 1)                                  | 1)             | 1)                | 1)               |  |
| davon:                                                                        |                       | ,                                   | ,              | ,                 | ,                |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                          | 19                    | 9                                   | 8              | 1)                | <sup>1</sup> )   |  |
| darunter:                                                                     |                       | ,                                   |                |                   | ·                |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 7                     | 1)                                  | <sup>1</sup> ) | 1)                | <sup>1</sup> )   |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 1)                    | 1)                                  | 1)             | 1)                | 1)               |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     |                |                   |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 1)                    | 1)                                  | 1)             | 1)                | <sup>1</sup> )   |  |
|                                                                               | Kind                  | ler insgesamt                       |                |                   |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 4 470                 | 913                                 | 1 952          | 1 605             | 563              |  |
| darunter:                                                                     | 44/0                  | 313                                 | 1 302          | 1 005             | . 505            |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 649                   | 130                                 | 166            | 353               | 53               |  |
| davon:                                                                        | . 310                 | 100                                 | 100            |                   | 23               |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                          | 3 514                 | 672                                 | 1 590          | 1 252             | 464              |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     | _ 555          |                   | 101              |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 272                   | 39                                  | 57             | 176               | 23               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 956                   | 241                                 | 362            | 353               | 99               |  |
| darunter:                                                                     |                       |                                     |                |                   |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 377                   | 91                                  | 109            | 176               | 29               |  |

<sup>1)</sup> Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

 ${\bf Quelle: Statistisches\ Bundesamt.}$ 

 $<sup>^{\</sup>star}~$  Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz.

Tabelle 46

Ledige Kinder in Familien im April 1993 nach Staatsangehörigkeit, Erwerbsbeteiligung der Eltern sowie ausgewählten Altersgruppen\*

|                                                                               | Inggagamt            |                      |              | on im Alter von<br>unter Jahren |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--|
| Erwerbsbeteiligung<br>der Eltern bzw.<br>des alleinerziehenden<br>Elternteils | Insgesamt            | unter 6              | 6 – 15       | 15<br>und<br>mehr               | dar.:<br>15 – 18 |  |
|                                                                               |                      |                      | 1 000        |                                 |                  |  |
|                                                                               | De                   | eutschland           |              |                                 | ± 370            |  |
| K                                                                             | inder mit deutsc     | cher Staatsange      | ehörigkeit   |                                 |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 20 037               | 4 525                | 7 096        | 8 416                           | 2 149            |  |
| darunter:                                                                     |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 2 707                | 426                  | 514          | 1 767                           | 167              |  |
| davon:                                                                        |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                          | 16 636               | 3 881                | 6 051        | 6 704                           | 1 814            |  |
| darunter:                                                                     |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 1 253                | 136                  | 181          | 936                             | 75               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 3 400                | 644                  | 1 045        | 1 712                           | 335              |  |
| darunter:                                                                     |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 1 454                | 290                  | 333          | 831                             | 92               |  |
| Kin                                                                           | ı<br>der mit ausländ | ا<br>ischer Staatsan | ıgehörigkeit | l                               |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 2 267                | 654                  | 833          | 781                             | 303              |  |
| darunter:                                                                     | 2 20,                | 001                  | 000          | ,01                             | 000 (            |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 449                  | 137                  | 157          | 155                             | 55               |  |
| davon:                                                                        |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Kinder von Ehepaaren<br>darunter:                                             | 2 041                | 604                  | 753          | 684                             | 272              |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 333                  | 106                  | 115          | 111                             | 41               |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 226                  | 50                   | 79           | 96                              | 32               |  |
| darunter:                                                                     |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 116                  | 31                   | 42           | 44                              | 14               |  |
|                                                                               | Kind                 | er insgesamt         |              |                                 |                  |  |
| Zusammen                                                                      | 22 304               | 5 179                | 7 929        | 9 197                           | 2 452            |  |
| darunter:                                                                     |                      | 0 1,0                | , 020        | 0 10,                           | 2 102            |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                     | 3 156                | 563                  | 671          | 1 922                           | 222              |  |
| davon:                                                                        |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Kinder von Ehepaaren<br>darunter:                                             | 18 678               | 4 485                | 6 805        | 7 388                           | 2 086            |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                               | 1 585                | 242                  | 296          | 1 047                           | 116              |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                                  | 3 626                | 694                  | 1 124        | 1 808                           | 367              |  |
| darunter:                                                                     |                      |                      |              |                                 |                  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                               | 1 570                | 321                  | 375          | 875                             | 105              |  |

<sup>\*</sup> Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz. Quelle: Statistisches Bundesamt.

Die neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes können für das Jahr 1994 der Anlage 34 bis Anlage 36 entnommen werden.

- 24. Wie viele Kinder und Jugendliche der Altersgruppen
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren

wachsen in Mietverhältnissen, die von der Auflösung innerhalb eines halben Jahres bedroht sind, in Notunterkünften bzw. ohne festen Wohnsitz auf, unterteilt nach deutscher Wohnbevölkerung, ausländischer Wohnbevölkerung mit gesichertem Aufenthaltsstatus, ausländischer Wohnbevölkerung mit ungesichertem bzw. vorübergehendem Aufenthaltsstatus und Aussiedlem?

Die Bundesregierung verfügt über keine Angaben darüber, wie viele Kinder und Jugendliche der Altersgruppen 0 bis 6 Jahre, 7 bis 14 Jahre, 15 bis 18 Jahre in Notunterkünften, ohne festen Wohnsitz oder in von der Auflösung bedrohten Mietverhältnissen leben.

Das Fehlen einer Statistik zur Obdachlosigkeit führte u. a. dazu, daß in dem Beschluß des Deutschen Bundestages aufgrund der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (18. Ausschuß, BT-Drucksache 13/1848 vom 28. Juni 1995) empfohlen wurde, gemeinsam mit den Ländern

die Grundlagen für bundesweite Wohnungslosenstatistiken zu schaffen.

- 25. Wie viele Kinder und Jugendliche der Altersgruppen
  - a) 0 bis 6 Jahren,
  - b) 7 bis 14 Jahren,
  - c) 15 bis 18 Jahren

wachsen in Ein-Eltern-Familien auf – differenziert nach der Anzahl von einem Kind, zwei Kindern, drei Kindern, mehr als drei Kindern –, und wie viele gelten davon als einkommensarm bzw. beziehen HzL?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Daten des Mikrozensus und der Sozialhilfestatistik zurückgegriffen, wobei die zeitliche Differenz zwischen den Erhebungszeitpunkten Mai und Dezember 1993 vernachlässigt wird. Für die Altersgruppe der 15- bis unter 18jährigen wäre für die gewünschte Differenzierung eine Sonderauswertung der Sozialhilfestatistik durch die statistischen Landesämter erforderlich gewesen. Die nachfolgende Tabelle 47 bezieht sich deshalb nur auf Kinder und Jugendliche bis unter 15 Jahren.

Tabelle 47

Kinder und Jugendliche in Ein-Eltern-Familien
Bevölkerung: April 1993, Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt am Jahresende 1993

| ,                                          | Zahl dei | Zahl der Kinder in Ein-Eltern-Familien mit |                    |           |      |  |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|------|--|
|                                            | 1 Kind   | 2 Kindern                                  | 3 und mehr Kindern | insgesamt | %    |  |
| Gesamtbevölkerung<br>darunter im Alter von | 831 000  | 666 000                                    | 320 000            | 1 817 000 | 100  |  |
| bis unter 6 Jahren                         | 401 000  | 200 000                                    | 92 000             | 693 000   | 38,1 |  |
| 6 bis unter 15 Jahren                      | 430 000  | 466 000                                    | 228 000            | 1 124 000 | 61,9 |  |
| mit HLU-Bezug<br>darunter im Alter von     | 127 616  | 144 342                                    | 108 803            | 380 761   | 21,0 |  |
| bis unter 6 Jahren                         | 83 531   | 61 924                                     | 37 491             | 182 946   | 48,0 |  |
| 6 bis unter 15 Jahren                      | 44 085   | 82 418                                     | 71 312             | 197 815   | 52,0 |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie1, Reihe 3, Haushalte und Familien 1993,

Fachserie 13, Reihe 2, Sozialhilfe sowie eigene Berechnungen.

Im Mai 1993 lebten ca. 1,8 Mio. Kinder in Ein-Eltern-Familien; am Jahresende 1993 lebten rund 380 000 Kinder in Ein-Eltern-Familien mit Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Sozialhilfequote der in diesen Haushalten lebenden Kinder und Jugendlichen (in Relation zu entsprechenden Haushaltstypen in der Gesamtbevölkerung) liegt demnach bei ca. 21 Prozent.

Unter den Beziehern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt sind Kinder unter sechs Jahren überrepräsentiert: 48,0 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden mit Sozialhilfebezug gehören dieser Altersgruppe an gegenüber 38,1 Prozent aller Kinder dieses Haushaltstyps in der Bevölkerung. Kinder über sechs Jahren in Ein-Eltern-Haushalten sind dagegen in der Sozialhilfe unterrepräsentiert (52,0 Prozent mit Sozialhilfebezug gegenüber 61,9 Prozent in diesem Haushaltstyp). Dieser Befund dürfte dadurch zu erklären sein, daß die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit der Alleinerziehenden oder des Alleinerziehenden mit dem Alter der Kinder zunimmt. Insbesondere in Haushalten mit nur einem Kind wird der Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt höchst unwahrscheinlich, wenn das Kind 15 Jahre und älter ist.

26. Sieht die Bundesregierung Zusammenhänge zwischen schulischen Abschlüssen und sozialen Verhältnissen, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, wenn ja, welche, und liegen ihr dabei besondere Rückschlüsse für die Gruppe der ausländischen Wohnbevölkerung sowie Aussiedlern vor?

Ein Zusammenhang zwischen schulischen Abschlüssen und sozialen Verhältnissen, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, ist seit langem bekannt und vielfach belegt. Diese Problematik war und ist deshalb Gegenstand von Reformbemühungen von Bund und den für das Schulwesen zuständigen Ländern im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Hier ist insbesondere auf die Modellversuche von Bund und Ländern zu verweisen. Es ist davon auszugehen, daß die auf Dauer in Deutschland lebenden ausländischen - aber auch die Familien der Aussiedler bzw. Spätaussiedler - in beengteren sozialen Verhältnissen leben als die deutsche Durchschnittsfamilie. Hinzu kommt etwa bei türkischen Familien eine sprachliche und kulturelle Isolierung von der deutschen Umwelt. Dieser Sachverhalt spiegelt sich deutlich im Bildungsverhalten von ausländischen, insbesondere türkischen Kindern und Jugendlichen wider.

Ausländische, vor allem türkische Kinder und Jugendliche besuchen zwar häufiger als früher weiterführende Schulen, wie Realschulen und Gymnasien, sind aber gleichwohl weiterhin unterrepräsentiert, so 1993:

Tabelle 48

Relative Schüleranteile von ausgewählten
Schularten 1993

| Schüler                  | Hauptschule | Gymnasium | Sonderschule |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
|                          |             | %         |              |
| Deutsche<br>Ausländische | 12,87       | 23,86     | 3,47         |
| (ohne Türken)            | 21,54       | 12,04     | 5,35         |
| Türken                   | 30,84       | 6,63      | 6,82         |

Quelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Bedeutend mehr ausländische Jugendliche als früher verlassen die Schule mit einem höheren Abschluß.

Im besonderen Maße angestiegen ist die Zahl ausländischer, speziell der türkischen Schüler, die einen Hauptschulabschluß erhalten.

1992 sind 79 100 ausländische und 726 877 deutsche Schüler aus den allgemeinbildenden Schulen entlassen worden. Nach der Art des Schulabschlusses am Ende der Vollzeitschulpflicht ergeben sich folgende relative (in Prozent) Anteile:

Tabelle 49
Schulabschluß am Ende der Vollzeitschulpflicht 1992

| Schulabschluß                                                    | ausländische<br>Schulabgänger | deutsche<br>Schulabgänger |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                  | 9                             | 6                         |
| Hauptschulabschluß                                               | 43,5                          | 26,5                      |
| Realschulabschluß und entsprechende                              |                               |                           |
| Abschlüsse                                                       | 26,6                          | 37,7                      |
| Hochschulreife                                                   | 8,4                           | 22,9                      |
| Fachhochschulreife                                               | 0,7                           | 0,7                       |
| Ohne Hauptschulab-<br>schluß einschließlich<br>Schulabgänger aus |                               |                           |
| Sonderschulen                                                    | 20,8                          | 12,2                      |
| Summe                                                            | 100                           | 100                       |

Quelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Seit 1984 sind an den allgemeinbildenden Schulen die Anteile der Absolventen mit Realschulabschluß von 15,6 Prozent auf 26,6 Prozent, der Absolventen mit Hochschul- oder Fachhochschulreife von 4,1 Prozent auf 9,1 Prozent gestiegen.

Die Bundesregierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Bildungs- und Ausbildungschancen der ausländischen Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Besondere Anstrengungen gibt es auch für Kinder von Aussiedlern bzw. Spätaussiedlern.

Das Gutachten "Überschuldungssituation und Schuldnerberatung in der Bundesrepublik Deutschland" (GP-Forschungsgruppe, München, 1990) sieht Zusammenhänge zwischen der Schulbildung und der Überschuldung von Menschen. Es führt dazu aus:

"Bereits von den Schuldnerberatern war darauf hingewiesen worden, daß Bildungsdefizite bei den Klienten nach Ansicht der Schuldnerberater häufig dazu führen, daß Klienten in eine Überschuldungssituation hineingeraten. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, daß zumindest nach dem Kriterium "Schulabschluß" in Relation zur Gesamtbevölkerung bei überschuldeten Menschen ein deutlich niedrigeres Ausbildungsniveau vorliegt.

23 Prozent aller Klienten haben überhaupt keinen Schulabschluß, 65 Prozent haben einen Hauptschulabschluß. Weiterführende Ausbildungsgänge (z.B. Realschulabschluß, Abitur oder Hochschulstudium) sind nur von 12 Prozent der Klienten erreicht worden."

Betreffend die Gruppe der Aussiedler bzw. Spätaussiedler ist durch die Beihilfen aus dem Garantiefonds eine hohe Wahrscheinlichkeit für qualifizierte schulische Abschlüsse der Kinder und Jugendlichen gegeben. Durch die 30 Monate dauernde Förderung bis zu fünf Jahren nach der Einreise ist gewährleistet, daß die Eingliederung in das deutsche Schul- und Ausbildungssystem erfolgreich vonstatten geht und damit

das Leben in normalen sozialen Verhältnissen ermöglicht wird.

27. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele Personen, die schon als Kinder oder Jugendliche HzL bezogen haben, auch als Erwachsene auf diese Leistungen angewiesen sind?

Wenn ja, in welcher Größenordnung ist dies der Fall?

Über kontinuierlichen Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt vom Kindes- und Jugendalter bis zum Erwachsenenalter liegen in der Bundesrepublik Deutschland keine Daten der amtlichen Statistik vor; die Beantwortung einer solchen Fragestellung würde ein über mehrere Jahrzehnte hin aufgebautes Panel voraussetzen. Zieht man in Betracht, daß ein kontinuierlicher Hilfebezug bei Personen im Rentenalter mit höherer Wahrscheinlichkeit auftritt (mit gravierenden Veränderungen der Lebenslage, etwa durch Erwerbstätigkeit oder den Antritt einer Erbschaft, ist hier nicht zu rechnen), so ist davon auszugehen, daß ein kontinuierlicher Hilfebezug vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter lediglich bei einer kleinen Minderheit der Bezieher vorkommt.

## Altersarmut

28. Welches sind nach Auffassung der Bundesregierung die Gründe für Einkommensarmut bzw. für den Bezug von HzL für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger – differenziert nach Geschlecht und den Altersgruppen 58 bis unter 60 Jahre, 60 bis unter 64 Jahre, 64 und 65 Jahre sowie über 65 Jahre –, und erkennt sie hierbei auch Zusammenhänge, die in Verbindung mit Migration stehen könnten?

In der Sozialhilfestatistik lassen sich die Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in Privathaushalten (am Jahresende 1993) nach Geschlecht und vier Altersgruppen sowie nach deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit differenzieren.

Die Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter von 60 und mehr Jahren stellen ca. 10 Prozent aller Hilfebezieher. Dieser Anteil variiert stark nach Geschlecht und Nationalität: Ältere Frauen sind in der Sozialhilfe mit 71 Prozent gegenüber Männern (29 Prozent) überrepräsentiert, auch wenn man den höheren Frauenanteil unter der Bevölkerung ab 60 Jahren (62 Frauen : 38 Männern) berücksichtigt. Der Anteil der Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt an der entsprechenden Gruppe in der Bevölkerung der älteren Frauen liegt bei 1,7 Prozent, die der älteren Männer bei 1,1 Prozent (und damit deutlich unter der HLU-Quote der Bevölkerung insgesamt mit 3 Prozent). Dieser Befund tritt noch deutlicher hervor, wenn man die ausländischen Bezieher außer Betracht läßt (da unter älteren Ausländern Männer überwiegen): Von den älteren deutschen Hilfebeziehern sind sogar 74 Prozent Frauen.

Unter den ausländischen Beziehern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt sind 4,7 Prozent im Alter von 60 und mehr Jahren. Die ausländische Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren weist mit 10 Prozent eine im Vergleich zur deutschen Bevölkerung sehr hohe, aber im Vergleich zur ausländischen Bevölkerung insgesamt (12 Prozent) etwas geringere HLU-Quote auf.

Hauptursache für den Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter sind nach der Sozialhilfestatistik unzureichende Versicherungs- und Versorgungsansprüche. Betroffen davon sind insbesondere Haushalte mit weiblichem Haushaltsvorstand. Zur Verbesserung der Situation dieser Personengruppe hat die Bundesregierung seit mehr als zehn Jahren erhebliche Anstrengungen besonders im Hinblick auf die soziale Sicherung von Frauen unternommen. Einzelheiten hierzu sind aus der Antwort zu den Fragen IV. 15 und IV. 16 zu entnehmen.

29. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Zahl der älteren Menschen, die Ansprüche auf Leistungen nach dem BSHG hätten, diese aber aus den verschiedensten Gründen nicht beantragen?

(Antwort bitte differenziert nach Männern und Frauen, deutscher bzw. ausländischer Wohnbevölkerung.)

Nicht jeder, der sozialhilfeberechtigt wäre, nimmt die Leistungen nach dem BSHG in Anspruch. Es ist allerdings schwierig, das quantitative Ausmaß dieser Nichtbeanspruchung einzuschätzen, da keine genauen Informationen über die Personen verfügbar sind, die – über die Zahl der Sozialhilfebezieher hinaus – potentiell sozialhilfeberechtigt sind.

Auswertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (vgl. Semrau, P., a. a. O., S. 118) haben ergeben, daß Personen im Alter von 65 Jahren und darüber eine geringere Ausschöpfung von nur 43 Prozent aufweisen als Personen unter 65 Jahren mit 75 Prozent (vgl. oben I.17). Eine geschlechtsspezifische Betrachtung macht deutlich, daß die Ausschöpfungsquote älterer Männer mit 29 Prozent deutlich niedriger ist als die älterer Frauen mit 48 Prozent. Bei der Interpretation dieses Befundes ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Einkommenslage älterer Männer insgesamt besser ist als die der älteren Frauen, so daß bei älteren Männern die Nichtausschöpfung in vielen Fällen mit der Geringfügigkeit des Anspruchs auf (ergänzende) Hilfe zum Lebensunterhalt begründet sein dürfte.

Eine Differenzierung nach deutscher und ausländischer Wohnbevölkerung ist auf dieser Datengrundlage nicht möglich, da in der EVS bis einschließlich 1988 nur Deutsche befragt wurden.

30. Sind nach Auffassung der Bundesregierung die Alterssicherungssysteme geeignet, um Armut im Alter zu verhindern?

Ja.

35. Wie bewertet die Bundesregierung die sozialen Sicherungssysteme im Fall von Invalidität, Behinderung und psychischer Erkrankung hinsichtlich ihrer Absicherung gegenüber Armut, und ergeben sich hier für die ausländische Wohnbevölkerung mit dauerndem Aufenthaltsstatus gleichbewertete Hilfeleistungen wie für die deutsche Wohnbevölkerung?

Das Risiko der Invalidität vor Erreichen der Altersgrenze wird im System der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit abgedeckt. Sie haben die Aufgabe, Einkommen zu ersetzen, wenn die Erwerbsfähigkeit des Versicherten in einem bestimmten Maße eingeschränkt oder ganz weggefallen ist.

Sie können eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit erhalten, wenn sie die Wartezeit von 240 Kalendermonaten mit Pflichtbeiträgen oder freiwilligen Beiträgen erfüllt haben.

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden vergleichbar den Renten wegen Alters aufgrund der geleisteten Beiträge, der zurückgelegten Versicherungsjahre und zusätzlich evtl. einschließlich einer sogenannten Zurechnungszeit bis zum 60. Lebensjahr berechnet.

Besondere rentenrechtliche Regelungen gelten für den Personenkreis der in anerkannten Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. Mit dem am 1. Juli 1975 in Kraft getretenen Gesetz über die Sozialversicherung Behinderter wurden sie erstmals in die allgemeine Sozialversicherung einbezogen. Um diesen Behinderten in Anbetracht der i. d. R. geringen Arbeitsentgelte überhaupt eine angemessene Rente zu sichern, werden daher die Pflichtbeiträge nach einem fiktiven Arbeitsentgelt bemessen (siehe SGB VI).

Im übrigen kennt das Rentenversicherungsrecht des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) keine unterschiedlichen Regelungen für die deutsche und die ausländische Wohnbevölkerung mit dauerndem Aufenthaltsstatus.

Behinderte haben Anspruch auf die gleichen Sozialleistungen und sonstigen Hilfen wie jede andere Bürgerin und jeder andere Bürger. Durch dieses Sozialleistungssystem, insbesondere durch die Sozialhilfe, sind sie – wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger – gegen Armut geschützt. Darüber hinaus haben sie nach § 10 des Ersten Buchs Sozialgesetzbuch ein Recht auf Hilfe, die notwendig ist, um

- die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern und
- ihnen einen ihren Neigungen und F\u00e4higkeiten entsprechenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern.

Hierbei haben Ausländer grundsätzlich die gleichen Rechte wie deutsche Behinderte, wenn sie die jeweiligen Leistungsvoraussetzungen erfüllen.

Wenn wesentlich Behinderten die benötigten Hilfen nicht von vorrangig verpflichteten Sicherungssystemen gewährt werden, haben diese Personen Anspruch auf Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem BSHG.

Das Risiko der Behinderung wird somit durch die Leistungen der Sozialhilfe als unterstes Netz des sozialen Sicherungssystems abgedeckt.

Die Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem Bundessozialhilfegesetz ist das Leistungsgesetz, das zur Integration Behinderter ein alle Bereiche, die medizinische, berufliche und soziale Eingliederung umfassendes Hilfeangebot bereit hält. Anspruchsberechtigt sind alle Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, dem Behinderten die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihm die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen und ihn soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Die Eingliederungshilfe unterliegt als Sozialhilfeleistung den Fürsorgeprinzipien, insbesondere dem Nachranggrundsatz und dem Grundsatz der individuellen Bedarfsdeckung. Das führt dazu, daß sie erst dann zum Tragen kommt, wenn die vorrangigen Leistungsbereiche wie Krankenkasse, Rentenversicherung, Arbeitsförderung und Schwerbehindertenrecht keine Leistungen vorsehen oder die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Des weiteren sind die Leistungen vom Einkommen und Vermögen abhängig. Ausgenommen hiervon sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter und solche Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, die zu einer angemessenen Schulausbildung oder für eine sonst erreichbare Bildung zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, zur Ausbildung für einen angemessenen Beruf oder für eine sonstige angemessene Tätigkeit durchgeführt werden.

Die Bedeutung, die der Eingliederungshilfe für Behinderte in der Sozialhilfe zukommt, macht insbesondere die Tabelle 3 weiter vorn deutlich. Über die Höhe der Ausgaben und die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger im ambulanten und stationären Bereich der Eingliederungshilfe gibt die nachstehende Tabelle Auskunft:

Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist durch die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert. Deshalb beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen nur auf die gesetzliche Rentenversicherung.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist in erster Linie als Versicherungssystem für versicherungspflichtige Arbeitnehmer angelegt. Ihre Aufgabe ist es, Arbeitnehmern bei einem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben infolge Alters oder infolge vorzeitiger Invalidität eine Lohnersatzleistung und den Hinterbliebenen eine Unterhaltsersatzleistung entsprechend dem versicherten Lebensstandard zu gewährleisten.

In der gesetzlichen Rentenversicherung richtet sich die Höhe der Rente grundsätzlich nach der Anzahl der zurückgelegten Versicherungsjahre und nach der Höhe der versicherten Entgelte. Wer ein erfülltes Arbeitsleben zurückgelegt und immer seinem Einkommen entsprechend Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt hat, erhält im Alter regelmäßig eine Rente, die seinem Lebensstandard während des Erwerbslebens entspricht. Dem sozialen Charakter der Rentenversicherung entsprechend werden nicht nur mit Beiträgen belegte Zeiten bei der Rentenberechnung berücksichtigt. Auch Zeiten, in denen ein Versicherter an der Entrichtung von Pflichtbeiträgen verhindert war. z.B. Kriegsdienstzeiten, Zeiten der Kriegsgefangenschaft, Zeiten der Krankheit und der Arbeitslosigkeit (Ersatz- und Anrechnungszeiten), und Zeiten, für die er wegen Frühinvalidität keine Beiträge mehr entrichten kann (Zurechnungszeit), können rentensteigernd angerechnet werden.

Nach dem geltenden Rentenrecht erhält ein Arbeitnehmer, der einschließlich angerechneter beitragsloser Zeiten 45 anrechnungsfähige Versicherungsjahre zurückgelegt und immer ein persönliches Arbeitsentgelt in Höhe des allgemeinen Durchschnittsentgelts versichert hat, eine Rente in Höhe von rund 70 Prozent des aktuellen Netto-Durchschnittsentgelts. Das jeweilige Rentenniveau wird durch die jährlichen Anpassungen an die Lohnentwicklung gehalten.

Über die dargestellten Maßnahmen des sozialen Ausgleichs hinaus kann die gesetzliche Rentenversicherung weitere Nachteile nicht ausgleichen. Aufgabe der Rentenversicherung ist auch nicht in erster Linie der Ausgleich solcher Nachteile, sondern die Absicherung des im Erwerbsleben tatsächlich erreichten Lebensstandards für die Zeit des Rentenbezuges.

#### Krankheit

Vorbemerkung zu den Fragen II. 31 bis 35:

Hierzu ist grundsätzlich anzumerken, daß die Vermeidung des Bezuges laufender Hilfe zum Lebensunterhalt kein Ziel der Rehabilitation oder des Schwerbehindertenrechts ist. Insoweit liegen entsprechende Angaben nicht vor.

31. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele Personen in Einkommensarmut – differenziert nach dem Geschlecht der deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung – aufgrund von Invalidität leben bzw. wie viele aus diesem Grund auf HzL angewiesen sind? 32. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele Behinderte – differenziert nach dem Geschlecht der deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung – aufgrund ihrer Behinderung in Einkommensarmut leben bzw. auf HzL angewiesen sind?

In bezug auf Einkommensarmut wird auf die Antwort zu Frage I. 3 verwiesen. Daten aus der amtlichen Statistik im Zusammenhang mit dem Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt liegen nicht vor. Im übrigen siehe hierzu Vorbemerkung zu den Fragen II. 31 bis II. 35.

33. Wie hoch sind die Einkommen für Behinderte in Werkstätten für Behinderte, und wie viele Behinderte, die in Werkstätten für Behinderte beschäftigt sind, sind – differenziert nach dem Geschlecht – auf ergänzende HzL angewiesen?

Die Arbeitsentgelte der Behinderten in Werkstätten für Behinderte belaufen sich nach Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte auf durchschnittlich 250 DM pro Kopf und Monat.

Da aber in vielen Werkstätten eine hochwertige Arbeitsleistung erbracht und Gewinne erwirtschaftet werden, ist im Zusammenhang mit der anstehenden Sozialhilfereform vorgesehen, diese Gewinne stärker als bisher den Behinderten zugute kommen zu lassen. Durch ein Bündel von Maßnahmen wie weitergehende Übernahme von Personal- und Sachkosten im Pflegesatz durch den Sozialhilfeträger, Verbot der Nettoerlösrückführung und überwiegende Verwendung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt zur Entlohnung der Behinderten kann eine Verbesserung der Arbeitsentgelte der Behinderten erreicht werden.

Über den Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen von Personen, die in Werkstätten für Behinderte arbeiten, liegen keine Angaben vor.

34. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele psychisch Kranke – differenziert nach dem Gechlecht der deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung – in Einkommensarmut leben bzw. auf HzL angewiesen sind?

Über die Gruppe der psychisch Kranken liegen nur wenige repräsentative Daten vor. Nach Angaben des Statistischen Jahrbuches machen unter den schwerstbehinderten Personen mit den Krankheitsbildern Psychosen, Neurosen sowie Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen lediglich 2,4 Prozent aus (Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1995, Tabelle 19.16.3). Über die Einkommens- und Vermögenslage dieses Personenkreises ist näheres nicht bekannt.

Tabelle 50

Empfänger und Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe 1993

|               |               | Einglieder | ungshilfe 1993    |           |                       |
|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| außerhalb von | Einrichtungen | in Ein     | richtungen        |           | alb von<br>richtungen |
| Empfänger     | Ausgaben      | Empfänger  | Ausgaben          | Empfänger | Ausgaben              |
| absolut       | in TDM        | absolut    | in TDM            | absolut   | in TDM                |
|               |               | Früheres   | Bundesgebiet      |           |                       |
| 85 489        | 454 938       | 237 879    | 9 412 080         | 322 662   | 9 867 018             |
|               |               | Neue Lände | er und Berlin-Ost |           |                       |
| 5 997         | 20 479        | 48 268     | 1 321 920         | 54 188    | 1 342 398             |
|               |               | Deutschla  | and insgesamt     |           |                       |
| 91 486        | 475 417       | 286 147    | 10 734 000        | 376 850   | 11 209 417            |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

#### Obdachlosigkeit und Verschuldung

36. Wie viele Betroffene – differenziert nach arbeitslosen Personen mit einem Nettoeinkommen unterhalb der Sozialhilfeschwelle und Sozialhilfeempfängern – haben sich in den letzten zehn Jahren überschuldet oder sind insolvent oder obdachlos geworden?

Liegen der Bundesregierung hier Ergebnisse aus dem Bereich der ausländischen Wohnbevölkerung und der Gruppe der Aussiedler vor?

(Obdachlosenzahl bitte differenziert nach Männern und Frauen angeben.)

Statistisches Zahlenmaterial liegt nur über die Gesamtzahlen der Insolvenzen von natürlichen Personen vor. Die Verfahren werden nicht spezifisch nach weiteren persönlichen Merkmalen der Gemeinschuldner erfaßt.

Die Konkurse der natürlichen Personen bzw. die Verfahren nach der Gesamtvollstreckungsordnung haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Tabelle 51

Konkursverfahren nach der Gesamtvollstreckungsordnung in den Jahren 1985 bis 1994

|      |                  | Früheres Bundesg | ebiet              | l l              | leue Länder und Be     | erlin-Ost                           |
|------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Jahr | insg. beantragte | eröffnete        | mangels Masse      | nach der Gesamtv | ollstreckungsordnu     | ing beantragte Verfahren            |
|      | Konkursverfahren | Verfahren        | abgelehnte Anträge | insgesamt        | eröffnete<br>Verfahren | mangels Masse<br>abgelehnte Anträge |
| 1985 | 3 266            | 302              | 2 964              | *                | *                      | *                                   |
| 1986 | 3 251            | 273              | 2 978              |                  | •                      | *                                   |
| 1987 | 3 292            | 292              | 3 000              |                  | •                      | *                                   |
| 1988 | 3 149            | 252              | 2 897              | *                | *                      | *                                   |
| 1989 | 2 827            | 224              | 2 603              | *                | *                      | *                                   |
| 1990 | 2 495            | 231              | 2 264              | *                | *                      | *                                   |
| 1991 | 2 399            | 201              | 2 198              | 9                | 3                      | 6                                   |
| 1992 | 2 348            | 190              | 2 158              | 93               | 26                     | 67                                  |
| 1993 | 2 646            | 243              | 2 403              | 434              | 95                     | 339                                 |
| 1994 | 3 014            | 233              | 2 781              | 791              | 211                    | 580                                 |

Zahlenwert nicht vorhanden bzw. Aussage nicht sinnvoll.

Quelle: Bundesministerium der Justiz.

Die Gesamtzahl der überschuldeten Haushalte in Deutschland ist für das Gebiet der alten Bundesländer durch das Gutachten der GP-Forschungsgruppe "Überschuldungssituation und Schuldnerberatung in der Bundesrepublik Deutschland" ermittelt worden. Demnach betrug im Jahre 1989 die Anzahl der überschuldeten Haushalte 4,2 Prozent aller Haushalte (= 1,2 Mio. Haushalte). Rund die Hälfte der überschuldeten Haushalte erhält Arbeitslosengeld/-hilfe oder Sozialhilfe. Im übrigen wird auf die Antwort der Bundesre-

gierung auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD "Wirtschaftliche Situation von Familien und deren soziale Auswirkungen", Drucksache 12/6224, 24. November 1993) verwiesen.

Aktualisierte Informationen über die Überschuldungssituation in Deutschland sind durch ein von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten zu erwarten, das im Frühjahr 1996 vorliegen wird.

Über die Zahl der wohnungslosen Personen gibt eine Untersuchung in 82 Städten und Gemeinden Auskunft, die im Jahre 1992 von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung durchgeführt wurde (Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung (GISS), "Sicherung der Wohnungsversorgung für wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Haushalte, Wohnungsnotfälle", Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau und dem Bundesministerium für Familie und Senioren (Hrsg.), Bonn 1994). In Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen Städtetages wurden die Wohnungsnotfälle in drei Teilgruppen untergliedert. In Personen, die

- aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind oder
- unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder
- aus sonstigen Gründen in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben.

Eine Hochrechnung auf das frühere Bundesgebiet kommt zu dem Ergebnis, daß hier am 30. Juni 1992 ca. 260 000 Personen (0,4 Prozent der Bevölkerung) wohnungslos waren, davon ca. 192 000 (0,3 Prozent) ordnungsrechtlich versorgt (vgl. GISS, a. a. O., S. 45 f.). In dieser Zahl sind Ausländer, nicht aber Aussiedler bzw. Spätaussiedler enthalten. Deren Zahl, soweit sie in Aussiedlerunterkünften lebten, wird auf ca. 320 000 bzw. 0,5 Prozent der Bevölkerung geschätzt (früheres Bundesgebiet, 30. Juni 1992) (vgl. GISS a. a. O., S. 59). Die Gesamtzahl der von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen im früheren Bundesgebiet wird demnach auf ca. 580 000 geschätzt.

Von den ordnungsrechtlich untergebrachten Personen waren 56 Prozent Männer und 44 Prozent Frauen. Die Altersverteilung zeigt, daß Familien mit Kindern darunter deutlich überrepräsentiert sind, während ältere Menschen in relativ geringem Maße betroffen sind: 33 Prozent der ordnungsrechtlich untergebrachten Personen waren Kinder unter 18 Jahren (gegenüber 19 Prozent in der Bevölkerung), 38 Prozent waren im Alter von 18 bis 39 Jahren, 23 Prozent im Alter von 40 bis 64 Jahren und lediglich 2 Prozent (gegenüber 15 Prozent in der Bevölkerung) im Alter von 65 und mehr Jahren (vgl. GISS, a. a. O., S. 81).

Die o.g. Untersuchung zeigt, daß Mietschulden häufig zur Obdachlosigkeit führen. Um einer solchen Entwicklung wirksam vorbeugen zu können, ist im Zuge der anstehenden Sozialhilfereform eine Änderung des § 15a BSHG vorgesehen, die die Sozialhilfeträger verbindlicher als bisher zur Übernahme von Mietschulden verpflichtet. 37. Wie bewertet die Bundesregierung die wachsende Verschuldungsproblematik bei Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, und inwieweit spielt der Status der Betroffenen (deutsche Wohnbevölkerung, ausländische Wohnbevölkerung, Aussiedler) hier eine weitere Rolle?

Überschuldung ist eine wesentliche Komponente wirtschaftlich schwieriger Lebenslagen. Sie bedeutet den Zusammenbruch eigenständiger wirtschaftlicher Bewältigungskompetenz und ist mit psychosozialer Destabilisierung verbunden. Überschuldung bewirkt einen Verlust an Lebensqualität und eine Minderung des Lebensstandards auf das Niveau der Pfändungsfreigrenzen. Dabei sind die Übergänge von "normaler" Überziehung des Haushaltsbudgets (1989 war ein Drittel der westdeutschen Haushalte in Form von Dispositions-, Raten- und Rahmenkrediten verschuldet) zu "Überschuldung", bei der die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllt werden können, fließend: Kalkulierte Kreditaufnahme kann beim Eintritt kritischer Lebensereignisse (etwa bei Arbeitslosigkeit, Trennung oder Scheidung, Unfall oder Krankheit) in Überschuldung umschlagen.

Mit der Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen ebenso wie mit der Zahl der auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesenen Haushalte nimmt auch das Risiko eines solchen Umschlags in Überschuldung zu.

Damit ist allerdings nicht gesagt, daß auch innerhalb der arbeitslosen bzw. sozialhilfebeziehenden Bevölkerungsgruppen die Verschuldungsproblematik zugenommen habe, wie die Fragestellung unterstellt; für eine solche Tendenz liegen keine Anhaltspunkte vor.

Zu der gewünschten Differenzierung der von Überschuldung betroffenen Haushalte nach deutscher Wohnbevölkerung, Aussiedlern bzw. Spätaussiedlern und ausländischer Wohnbevölkerung geben die vorliegenden Untersuchungen keine Auskunft.

38. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, wie viele Personen – differenziert nach Mietern in prekären Mietverhältnissen, Bewohnern in Notunterkünften und Menschen ohne festen Wohnsitz – als Folge von Wohnungsnotfällen als einkommensarm zu gelten haben bzw. auf den Bezug von HzL angewiesen sind?

Als "prekär" kann ein Mietverhältnis gelten, das von einer Räumungsklage aktuell bedroht ist. Nach der Untersuchung der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung (vgl. Antwort zu Frage II. 36) waren im Verlaufe des Jahres 1992 im früheren Bundesgebiet schätzungsweise 86 000 Haushalte von Räumungsklagen betroffen, bei zwei Dritteln (ca. 58 000 Haushalten) war die Klage mit Zahlungsverzug begründet (was i. d. R. als Indikator für Einkommensschwäche zu interpretieren sein dürfte).

39. Wie vielen Personen, die Hilfe nach § 72 BSHG erhalten, wird eine sogenannte Entschuldungshilfe gewährt?

Die Statistik gibt lediglich Auskunft über die Gesamtzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 72 BSHG). Diese Hilfe umfaßt alle notwendigen Maßnahmen, vor allem Beratung, persönliche Betreuung des Hilfesuchenden und seiner Angehörigen sowie Hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung. Ein entsprechend differenzierter Nachweis kann anhand der Statistik nicht erbracht werden.

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 72 BSHG erhielten im Verlaufe des Jahres 1993 insgesamt 26 569 Personen, davon 9 861 außerhalb von Einrichtungen.

40. In wie vielen Fällen und in welcher Höhe werden Sozialhilfemittel zur Abwendung drohender Obdachlosigkeit auf der Grundlage des § 15 a BSHG zur Sicherung der Unterkunft geleistet?

Daten über Fallzahl und Ausgabenhöhe der Übernahme von Mietschulden nach § 15 a BSHG liegen aus der amtlichen Statistik nicht vor.

Im Rahmen der Untersuchung der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung machten lediglich 14 Städte und Gemeinden diesbezügliche Angaben. In diesen Kommunen wurden im Laufe des Jahres 1992 in insgesamt 4 253 Fällen Mietschulden übernommen. Dividiert man die Summe der Aufwendungen (ca. 8 Mio. DM) durch diese Fallzahl, so errechnen sich jährliche Pro-Kopf-Kosten in Höhe von 1 856 DM, die – wie die Autoren anmerken – erheblich unter den Kosten einer ansonsten zu übernehmenden Einrichtungsunterbringung liegen.

41. Wie viele Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, Zwangsvollstreckungen und sonstige Zwangsmaßnahmen haben sich in den letzten Jahren gegen Arbeitslose bzw. Sozialhilfeempfänger gerichtet, unterteilt nach deutscher und ausländischer Wohnbevölkerung mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus?

Die Vollstreckungsverfahren nach dem Achten Buch der Zivilprozeßordnung werden statistisch nicht nach persönlichen Merkmalen der Schuldner erfaßt, weil diese den Gerichten nicht bekannt sind. Lediglich im Verfahren der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 900 Zivilprozeßordnung erklärt sich der Schuldner zu seinen persönlichen Verhältnissen, ohne daß diese aber gesondert erfaßt werden. Bekannt ist nur der Geschäftsanfall bei den Vollstreckungsgerichten mit folgenden Differenzierungen:

Tabelle 52

Geschäftsanfall im Zusammenhang mit eidesstattlichen Versicherungen und sonstigen Vollstreckungssachen bei den Vollstreckungsgerichten in den Jahren 1985 bis 1991

| Jahr | Verfahren zur Abnahme<br>der eidesstattlichen<br>Versicherung | abgegebene<br>eidesstattliche<br>Versicherungen | Haftanordnungen in Verfahren<br>zur Abnahme der eides-<br>stattlichen Versicherung | sonstige<br>Vollstreckungs-<br>sachen |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1985 | 1 470 944                                                     | 384 207                                         | 589 376                                                                            | 3 321 515                             |
| 1986 | 1 499 730                                                     | 388 543                                         | 602 328                                                                            | 3 426 102                             |
| 1987 | 1 432 358                                                     | 390 435                                         | 588 026                                                                            | 3 325 320                             |
| 1988 | 1 409 154                                                     | 388 189                                         | 578 316                                                                            | 3 319 204                             |
| 1989 | 1 355 673                                                     | 378 602                                         | 563 197                                                                            | 3 261 496                             |
| 1990 | 1 310 532                                                     | 366 173                                         | 555 794                                                                            | 3 238 536                             |
| 1991 | 1 270 035                                                     | 352 278                                         | 541 717                                                                            | 3 155 482                             |

Quelle: Bundesministerium der Justiz.

Weitere statistische Daten liegen nicht vor.

- III. Folgen von Einkommensarmut und Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Ist der Bundesregierung bekannt, in welcher Weise und in welchem Ausmaß sich Einkommensarmut bzw. Bezug von HzL auch in anderen Bereichen für die Betroffenen nachteilig auswirken, so in Form von
  - a) geringeren Bildungs- und Ausbildungschancen,
  - Beeinträchtigungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt.
  - c) Benachteiligungen auf dem Wohnungsmarkt,

- d) Beeinträchtigung der Gesundheit und Anfälligkeit für Suchtkrankheiten,
- e) Beeinträchtigungen in anderen Bereichen,

und kann davon ausgegangen werden, daß daneben eine unzureichende Migrationspolitik zu einer Verstärkung dieser Folgen führen könnte?

Zu a)

Ziel der Bundesregierung im Rahmen der Förderung der beruflichen Ausbildung ist es, sicherzustellen, daß Jugendliche auch bei nicht ausreichenden finanziellen Mitteln eine berufliche Ausbildung absolvieren können. Soweit Ausbildungsvergütung und ggf. Einkommen der Eltern nicht ausreichen, kann der Jugendliche Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Arbeitsförderungsgesetz erhalten. Für Jugendliche, die noch nicht berufsreif sind oder besonderer Förderung bedürfen, kann vor Beginn einer Berufsausbildung auch die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme gefördert werden.

Zu b) bis e)

Direkte nachteilige Auswirkungen des Bezuges von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt auf den Zugang zum Arbeitsmarkt sind nicht bekannt.

Auf angespannten Wohnungsmärkten haben Haushalte mit niedrigem Einkommen oft Schwierigkeiten, eine angemessene Wohnung zu finden. Im Marktsegment für preisgünstigen Wohnraum besteht – auch aufgrund der anhaltend hohen Zahl von Zuwanderern – besondere Nachfrage.

Die Ausgestaltung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt verfolgt das Ziel, daß das Angewiesensein auf die Hilfe nicht als persönliche Benachteiligung oder Ausgrenzung erfahren wird. Allerdings kann eine Kumulation defizitärer Lebenslagen dazu führen, daß Abhängigkeit von Sozialhilfe von einzelnen Betroffenen in seiner konkreten Situation als soziale Benachteiligung empfunden wird. Über unmittelbare nachteilige Auswirkungen des Bezuges von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt auf die Gesundheit und auf die Anfälligkeit für Suchtkrankheiten oder Beeinträchtigungen in anderen Bereichen sind der Bundesregierung nicht bekannt.

 Inwieweit waren der Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Einkommensarmut in den letzten Jahren für die Betroffenen die Ursachen von Wohnungsnotfällen, d. h. von unzureichenden Mietverhältnissen, Aufenthalt in Notunterkünften oder dem Leben auf der Straße?

Die Sozialhilfe verhindert den Eintritt eines Wohnungsnotfalles, da sie in der Regel die Kosten für eine angemessene Miete in vollem Umfang übernimmt.

Der in der Fragestellung unterstellte kausale Zusammenhang zwischen der Hilfe zum Lebensunterhalt und Wohnungsnotfällen ist deshalb nicht nachvollziehbar. Unbefriedigende Mietverhältnisse, der Aufenthalt in Notunterkünften oder das "Leben auf der Straße" sind i. d. R. durch das kumulierte Auftreten ökonomischer, wohnungsmarktspezifischer, familiärer und persönlicher Schwierigkeiten bedingt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt dient als Instrument zur Prävention, Abmilderung oder Überwindung dieser Notlagen.

Mit der unmittelbaren Information des Sozialhilfeträgers über drohende Räumungsklagen, wie sie die Neufassung des § 15 a BSHG vorsieht, soll diese Funktion verbessert und die Zahl der Personen, die sich trotz einer akuten Notlage (z. T. aus Unwissenheit) nicht an den Sozialhilfeträger wenden, reduziert werden. In keiner Weise kann jedoch die Sozialhilfe selbst als "Ursache" für das Eintreten einer schwierigen Lebenslage verantwortlich gemacht werden.

> 3. Gibt es Untersuchungsergebnisse, die darstellen, wie sich die Gewährungspraxis der Sozialämter bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und wie diese Gewährungspraxis von den Betroffenen wahrgenommen wurde?

Untersuchungsergebnisse über Veränderungen der Gewährungspraxis der Sozialämter bzw. deren Wahrnehmung durch die Klienten in den letzten zehn Jahren liegen in systematischer Form nicht vor.

Die Gewährungspraxis der Sozialämter wurde Anfang der achtziger Jahre in einem umfangreichen Forschungsprojekt von einem Forschungsverbund (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftpolitik/ Sozialplanung und Sozialverwaltung e. V. / Institut für Psychologie der TU Berlin, "Bürgernähe der Sozialhilfeverwaltung", Schriftenreihe des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.), Bd. 174, Stuttgart 1985) untersucht. Auch im Rahmen der 1994 veröffentlichten Untersuchung "Hilfen zur Überwindung von Sozialhilfebedüftigkeit" wurde die Interaktion und wechselseitige Wahrnehmung von Klienten und Sachbearbeitern analysiert. In diesen Studien wird die Unterschiedlichkeit der Erwartungen beider Interaktionspartner und die Diskrepanz zwischen Selbstund Fremdbild deutlich.

> 4. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Kosten (inklusive der Folgekosten) der Volkswirtschaft durch Arbeitslosigkeit, Wohnungsnotfälle und Sozialhilfebezug jährlich entstehen und wie sich die Höhe dieser Kosten in den letzten zehn Jahren entwickelt hat?

Im Hinblick auf die Wohnungsnotfälle wird die Frage dahin gehend verstanden, daß die Aufwendungen für solche Leistungen ausgewiesen werden sollen, die – wie das Wohngeld – bereits im Vorfeld verhindern, daß Wohnungsnotfälle überhaupt entstehen.

Die meßbaren direkten Kosten für Sozialhilfe, Wohngeld, Arbeitslosengeld und -hilfe haben sich in den letzten zehn Jahren von 44 Mrd. DM (1984, früheres Bundesgebiet) auf 119 Mrd. DM (1994, Deutschland insgesamt) erhöht (vgl. Tabelle 53). Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für die in der Volkswirtschaft erwirtschafteten Güter von Dienstleistungen sind diese Kosten relativ stabil geblieben und beliefen sich auf durchschnittlich 2,8 Prozent.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Sozialhilfekosten nach der Öffnung des "Eisernen Vorhangs" durch die Ausgaben für Flüchtlinge und Asylbewerber gestiegen sind. Zudem gab es nach der Vereinigung Deutschlands aufgrund struktureller Schwächen in den neuen Bundesländern mehr als eine Verdoppelung der Hilfen für Arbeitslose.

Die Ermittlung der volkswirtschaftlichen Kosten (inklusive der Folgekosten) erfordert z.B. die Berechnung der Steuermindereinnahmen und der Beitragsausfälle für die einzelnen Zweige der Sozialversicherung der vormals Beschäftigten sowie die Nutzeneinbußen der

Gesellschaft durch das Brachliegen des Faktors Arbeit (Verzicht auf Güter und Dienstleistungen, die von Arbeitslosen produziert bzw. erbracht werden könnten). Diese Kostenkomponenten sind jedoch nicht exakt quantifizierbar und können daher nicht dargestellt werden.

Tabelle 53

Sozialhilfe, Wohngeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe im Vergleich mit dem Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 1983 bis 1994

|        | Leistung                                 | gen der Sozialhil                     | fe <sup>1</sup> ) |                         | Leistunger            | des AFG³)              |                            | Zum Vergleich             |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Jahr   | Laufende<br>Hilfe zum<br>Lebensunterhalt | Hilfe in<br>besonderen<br>Lebenslagen | Zusammen          | Wohngeld <sup>2</sup> ) | Arbeitslosen-<br>geld | Arbeitslosen-<br>hilfe | Insgesamt<br>(Sp. 3 bis 6) | Bruttoinlands-<br>produkt |
| Spalte | 1                                        | 2                                     | 3                 | 4                       | 5                     | 6                      | 7                          | 8                         |
|        |                                          |                                       |                   | Mrd.                    | DM                    | -                      |                            |                           |
| 1983   | 6,1                                      | 11,4                                  | 17,5              | 2,6                     | 17,1                  | 7,1                    | 43,3                       | 1 668,5                   |
| 1984   | 6,8                                      | 12,0                                  | 18,8              | 2,4                     | 14,1                  | 8,7                    | 44,0                       | 1 750,9                   |
| 1985   | 8,0                                      | 12,8                                  | 20,8              | 2,5                     | 14,1                  | 9,1                    | 46,5                       | 1 823,2                   |
| 1986   | 9,4                                      | 13,8                                  | 23,2              | 3,4                     | 14,0                  | 9,2                    | 49,8                       | 1 925,3                   |
| 1987   | 10,3                                     | 14,9                                  | 25,2              | 3,7                     | 15,3                  | 9,0                    | 53,2                       | 1 990,5                   |
| 1988   | 11,0                                     | 16,0                                  | 27,0              | 3,7                     | 18,0                  | 8,4                    | 57,1                       | 2 096,0                   |
| 1989   | 11,8                                     | 17,0                                  | 28,8              | 3,7                     | 17,5                  | 8,2                    | 58,2                       | 2 224,4                   |
| 1990   | 13,0                                     | 18,8                                  | 31,8              | 3,6                     | 17,9                  | 7,6                    | 60,9                       | 2 426,0                   |
|        |                                          |                                       | Einschlie         | ßlich Neue L            | änder und Be          | erlin-Ost              |                            |                           |
| 1991   | 14,2                                     | 23,1                                  | 37,3              | 4,6                     | 23,8                  | 7,1                    | 72,8                       | 2 853,6                   |
| 1992   | 15,7                                     | 26,9                                  | 42,6              | 6,8                     | 31,5                  | 9,1                    | 90,0                       | 3 075,6                   |
| 1993   | 18,0                                     | 30,9                                  | 48,9              | 6,5                     | 42,6                  | 14,0                   | 112,0                      | 3 159,1                   |
| 19944) | 17,0                                     | 32,6                                  | 49,6              | 5,7                     | 45,9                  | 17,4                   | 118,6                      | 3 321,1                   |
|        | ,                                        |                                       | Anteil            | am Bruttoinl            | andsprodukt           | in %                   |                            |                           |
| 1984   | 0,4                                      | 0,7                                   | 1,0               | 0,2                     | 1,0                   | 0,4                    | 2,7                        | 100                       |
| 1985   | 0,4                                      | 0,7                                   | 1,1               | 0,1                     | 0,8                   | 0,5                    | 2,5                        | 100                       |
| 1986   | 0,4                                      | 0,7                                   | 1,1               | 0,1                     | 0,8                   | 0,5                    | 2,6                        | 100                       |
| 1987   | 0,5                                      | 0,7                                   | 1,2               | 0,2                     | 0,7                   | 0,5                    | 2,6                        | 100                       |
| 1988   | 0,5                                      | 0,7                                   | 1,3               | 0,2                     | 0,8                   | 0,5                    | 2,7                        | 100                       |
| 1989   | 0,5                                      | 0,8                                   | 1,3               | 0,2                     | 0,9                   | 0,4                    | 2,7                        | 100                       |
| 1990   | 0,5                                      | 0,8                                   | 1,3               | 0,2                     | 0,8                   | 0,4                    | 2,6                        | 100                       |
|        |                                          |                                       | Einschlie         | ßlich Neue L            | änder und Be          | erlin-Ost              |                            |                           |
| 1991   | 0,5                                      | 0,8                                   | 1,3               | 0,2                     | 0,8                   | 0,2                    | 2,6                        | 100                       |
| 1992   | 0,5                                      | 0,9                                   | 1,4               | 0,2                     | 1,0                   | 0,3                    | 2,9                        | 100                       |
| 1993   | 0,6                                      | 1,0                                   | 1,5               | 0,2                     | 1,3                   | 0,4                    | 3,5                        | 100                       |
| 19944) | 0,5                                      | 1,0                                   | 1,5               | 0,2                     | 1,4                   | 0,5                    | 3,6                        | 100                       |

#### Quelle

#### Anmerkungen

<sup>1)</sup> Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

<sup>2) 1983</sup> bis 1993: Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung 1993 (Drucksache 12/7153 vom 25. März 1994); 1993 und 1994: Haushaltsrechnung des Bundes.

<sup>3)</sup> Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg.

<sup>4)</sup> Leistungen der Sozialhilfe: Vorläufiges Ergebnis ohne Ausgaben für Asylbewerber.

\_\_\_\_ = Methodischer Bruch.

- IV. Bekämpfung von Armut
- 1. Teilt die Bundesregierung die Ansicht der Nationalen Armutskonferenz, führender Armutsforscher und verschiedener Bundesländer, daß die Einführung einer institutionalisierten Armutsberichterstattung im Rahmen einer lebenslagenorientierten Sozialberichterstattung ein wichtiger Schritt bei der effizienten Ausgestaltung einer Sozialpolitik zur Bekämpfung von Armut ist, und plant die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode die Einführung einer solchen Armutsberichterstattung?

Die Formulierung "institutionalisierte Armutsberichterstattung im Rahmen einer lebenslagenorientierten Sozialberichterstattung" umspannt die Pole einerseits einer regelmäßigen Befassung mit im wesentlichen gleichbleibenden Fragestellungen und andererseits die konkrete Reaktion und sozialpolitische Prävention angesichts aktueller Entwicklungen in einzelnen Lebenslagebereichen. Die Bundesregierung bearbeitet beide Problemstellungen auf jeweils spezifische Weise:

Zum einen werden im Rahmen der regelmäßigen Sozialberichterstattung Parlament und Öffentlichkeit über konkrete Maßnahmen und Vorhaben der Bundesregierung auf dem Gebiet der Sozialpolitik informiert. So beschreibt beispielsweise der Sozialbericht ausführlich die Politik der Bundesregierung im Hinblick auf soziale Problemlagen und sozialpolitische Zielgruppen, erläutert und begründet diese und stellt damit jeweils konkrete Maßnahmen und Vorhaben auf dem Gebiet der Sozialpolitik vor. Der Sozialbericht beschäftigt sich ausführlich mit der Politik gegen Arbeitslosigkeit und für Arbeitslose, für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, für Behinderte, kranke Menschen und Pflegebedürftige, für alte Menschen, Frauen, Familien und Ausländer.

Das zusammen mit dem Sozialbericht erstellte Sozialbudget stellt die quantitative Dimension der Sozialpolitik in funktioneller und institutioneller Gliederung dar.

Zum andern informiert die Bundesregierung Parlament und Öffentlichkeit durch eine Reihe von Einzelberichten über besondere Lebenssituationen der Bürgerinnen und Bürger (z. B. Wohn- und Mietenbericht, Familienbericht, Altenbericht etc.). Durch wissenschaftliche Untersuchungen und dokumentierte Fachtagungen etwa zu den Themen:

- Lebenshaltungskosten von Kindern
- Wohnungssicherung und Wohnungsversorgung für einkommensschwache Haushalte
- Überschuldungssituation und Schuldnerberatung
- Hilfe zur Arbeit
- Modellhafte Wege in der Altenhilfe

u. v. m. werden jeweils in Abstimmung auf aktuelle Klärungsbedarfe einzelne Lebenslagenproblematiken behandelt in dem Bemühen, gemeinsam mit Wissenschaftlern, Politikern und Öffentlichkeit Wege zur Problemlösung zu erarbeiten. Dieser zweigleisige Ansatz garantiert einerseits eine regelmäßige Berichterstattung und andererseits eine sensibel auf aktuelle Entwicklungen reagierende Sozialpolitik. Von der zusätzlichen Institutionalisierung einer allgemeinen "Armutsberichterstattung" wäre kein substantieller Zugewinn an Informationen zu erwarten; allein schon der unspezifische Armutsbegriff im Titel eines solchen Berichtes würde eher zu theoretischen Diskussionen veranlassen, als die konkrete Suche nach Problemlösungen in einzelnen Schwerpunktbereichen fördern.

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß eine wirkungsvolle Bekämpfung von Einkommensarmut und dem Bezug von HzL nur möglich ist, wenn den arbeitsfähigen Betroffenen die Möglichkeit eröffnet wird, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern?

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, daß eine (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsmarkt die wirksamste Form der Hilfe ist. Aus diesem Grunde ist die "Hilfe zur Arbeit" eine wesentliche Komponente der Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Weiterentwicklung und Effektivierung dieses Instrumentes hat für die Bundesregierung bereits seit geraumer Zeit einen hohen Stellenwert. Sie bildet auch einen der Schwerpunkte der anstehenden Sozialhilfereform: Die Eingliederung auch schwer vermittelbarer Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger soll verstärkt unterstützt werden durch befristete Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgeber, durch Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation im Zusammenhang mit Arbeitsgelegenheiten sowie durch befristete Zuschüsse mit Anreizfunktion für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger. Andererseits müssen die Maßnahmen bei Ablehnung einer angebotenen, zumutbaren Arbeitsgelegenheit von verbindlichen Sanktionen flankiert werden.

Mit der Weiterentwicklung des Instrumentes der "Hilfe zur Arbeit" wird die ohnehin praktizierte Beschäftigungspolitik speziell für besondere Problemgruppen verbessert.

> 3. Sieht die Bundesregierung zur Erreichung dieses Ziels ebenfalls die Notwendigkeit, einen eindeutigen Vorrang der aktiven Förderinstrumente vor den passiven Lohnersatzleistungen durch die Verankerung eines verbindlichen Regelmechanismus festzuschreiben?

Im Rahmen der Möglichkeiten und Grenzen der aktiven Arbeitsmarktpolitik bejaht die Bundesregierung grundsätzlich den Vorrang der aktiven Förderinstrumente vor den passiven Lohnersatzleistungen. Der Einsatz aktiver Förderinstrumente, der eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht, ist nicht nur eine sinnvolle sozialpolitische Hilfe für einen Arbeitslosen zur Beendigung seiner Arbeitslosigkeit, sondern erspart darüber hinaus die weitere Zahlung von Lohnersatzleistungen. Der Einsatz aktiver

Förderinstrumente muß jedoch zielgerichtet auf die Integration der Arbeitslosen in den regulären Arbeitsmarkt erfolgen. Er muß die tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen und darf nicht zum Selbstzweck werden.

Die Festlegung eines verbindlichen Regelmechanismus, wie z. B. die Bindung der Mindestausgaben für aktive Förderinstrumente an die Höhe der passiven Ausgaben, läßt die Möglichkeiten und Grenzen aktiver Förderinstrumente außer Betracht. Derartige verbindliche Regelmechanismen sind zu abstrakt und werden den jeweiligen, sich stetig verändernden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt nicht angemessen gerecht. Sie führen zu einem ineffizienten Einsatz knapper finanzieller Mittel. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten besteht die Gefahr der Überlastung der Beitragszahler und des Bundeshaushalts mit all den damit verbundenen negativen volkswirtschaftlichen Folgen für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung.

4. Wird von der Bundesregierung die Notwendigkeit gesehen, die bisherige individuelle Förderung durch kollektive wirtschaftsnahe Förderinstrumente, insbesondere für Projekte im öffentlichen Interesse zur Strukturverbesserung, kleine und mittlere Betriebe, arbeitslose Existenzgründerinnen und -gründer und vom technologischen Wandel oder Strukturproblemen besonders betroffene Betriebe, zu ergänzen?

Die bislang mit Erfolg eingesetzten Förderinstrumente wie Eigenkapitalhilfe zur Förderung selbständiger Existenzen, ERP-Programme, Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen, Überbrückungsgeld nach § 55 a AFG, ergänzt in regional benachteiligten Gebieten durch Investitionszuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsstruktur, setzen zwar bei Personen oder individuellen Unternehmen an, sind jedoch geeignet, positive externe Effekte zugunsten Dritter, wie neue Arbeitsplätze und Erleichterung des Strukturwandels, zu erzeugen.

Die bei der Finanzierung von Unternehmen ansetzende Wirtschaftsförderung des Bundes hat zum Ziel, die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit von Unternehmensneugründungen oder bestehenden Unternehmen zu steigern. Diese Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, dauerhaft den künftigen Marktentwicklungen gewachsen zu sein und dementsprechend sichere und einkommensstarke Arbeitsplätze anbieten zu können.

Eine Kombination der individuell ausgerichteten arbeitsmarktpolitischen Instrumente mit dem wirtschaftspolitischen Instrumentarium ist schon heute möglich.

Im Rahmen der anstehenden Reform des Arbeitsförderungsgesetzes wird die Bundesregierung prüfen, inwieweit durch aktive Arbeitsförderungsleistungen, die in erster Linie auf die Eingliederungsbedürfnisse der arbeitslosen Arbeitnehmer auszurichten sind, gleichzeitig sinnvolle Strukturmaßnahmen ergänzt und

mit entsprechenden Mitteln der Länder und Kommunen noch besser verzahnt werden können. Das System der Arbeitsförderung wird jedoch auch in Zukunft vorrangig an der Hilfe für den einzelnen Beitragszahler ausgerichtet sein. Eine Finanzierung von allgemeinen Aufgaben aus anderen Bereichen aus dem Beitragsaufkommen zur Bundesanstalt für Arbeit ist mit der Beitragsfinanzierung der Arbeitsmarktpolitik nach dem Arbeitsförderungsgesetz nicht zu vereinbaren.

5. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, daß individuelle Hilfen für die arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen unter ausdrücklicher Einbeziehung von Migranten sowie der Gruppe der älteren Arbeitslosen und Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für nicht oder nur gering ausgebildete Arbeitslose wichtige Instrumente bei der Eingliederung sind?

Die Bundesregierung teilt diese Einschätzung. Individuelle Hilfen für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen sind unter anderem Gegenstand des Instrumentariums des Arbeitsförderungsgesetzes. Im übrigen wird auf die Antwort zur Frage IV. 6 verwiesen.

6. Ist die Bundesregierung auch der Meinung, daß der Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Arbeitslose, die nicht die Vorversicherungszeiten erfüllt haben, geöffnet werden muß?

Diese Frage muß bei einem Zweig der Sozialversicherung stets auch vor dem Hintergrund der Versichertengemeinschaft gesehen werden. Um den Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auch Arbeitslosen zu ermöglichen, die keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung besitzen, sieht die Reform des Sozialhilfegesetzes arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gesondert im Rahmen der Sozialhilfe vor. Durch befristete Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgeber, berufliche Qualifizierung und die Teilnahme an Arbeitsförderungsmaßnahmen soll die Arbeitsaufnahme von schwer vermittelbaren Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern unterstützt werden. Die Sozialhilfeträger können die Maßnahmen selbst organisieren oder damit das Arbeitsamt beauftragen.

> 7. Wie beurteilt die Bundesregierung die bisherige Praxis der "Hilfe zur Arbeit" und der "Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage" nach den §§ 19, 20 und 30 BSHG unter dem Gesichtspunkt der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, und sieht sie die Notwendigkeit, dies durch längerfristige, die Reintegration in den Erwerbsprozeß erleichternde Arbeitsangebote zu forcieren, die sich an den beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen orientieren, Qualifizierungsmöglichkeiten in zukunftsorientierten Arbeitsfeldern beinhalten und entsprechend ihres Beschäftigungsfeldes tariflich entlohnt sind?

Zum hohen Stellenwert der genannten Maßnahmen aus der Perspektive der Bundesregierung sowie zu deren Maßnahmen zur Weiterentwicklung dieser Instrumente vgl. die Beantwortung der Frage IV. 2. Sämtliche geforderten Aspekte sind in dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Sozialhilferechts (BT-Drucksache 13/2440 vom 27. September 1995) berücksichtigt worden.

Die tarifliche Entlohnung einer nach § 19 BSHG angebotenen Arbeitsgelegenheit (Absatz 1 und Absatz 2, 1. Alternative) wird von der Bundesregierung im Interesse einer wirksamen Eingliederung in den Arbeitsmarkt im Grundsatz präferiert gegenüber der Entschädigung für Mehraufwendungen (Absatz 2, 2. Alternative); allerdings liegt die Entscheidung über die Intensität der Anwendung einzelner Beschäftigungsvarianten im Kompetenzbereich der örtlichen Träger der Sozialhilfe.

8. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, daß die Sozialhilfe, die ursprünglich als Hilfe in individuellen Notlagen konzipiert war, mit ihrer heutigen Aufgabe der Absicherung von massenhaft auftretenden Lebensrisiken überfordert ist?

Die Sozialhilfe war bei ihrer Ausgestaltung durch das Bundessozialhilfegesetz im Jahre 1961 in der Tat als letztes Auffangnetz für einzelne individuelle Notlagen konzipiert. Unter dem Eindruck einer linearen Wohlstandsentwicklung gab es die Überzeugung, daß zukünftig die Teilhabe an steigendem Wohlstand für nahezu alle Bevölkerungsteile die Regel sein werde und nur durch Verkettung ungünstiger Umstände im Einzelfall ein Eingreifen der Sozialhilfe notwendig werden würde. Nicht vorauszusehen war zu diesem Zeitpunkt eine Reihe struktureller Entwicklungen, die trotz einer allgemeinen Steigerung des Lebensstandards zu einer erweiterten Inanspruchnahme der Sozialhilfe durch größere Bevölkerungsgruppen führte:

Mit den strukturellen Veränderungen des Arbeitsmarktes seit Mitte der siebziger Jahre wurde die Zeit der Vollbeschäftigung durch eine kontinuierliche Sokkelarbeitslosigkeit abgelöst, deren Ausmaß seit den achtziger Jahren ständig zunahm. Für einen Teil der von Arbeitslosigkeit Betroffenen muß neben den Lohnersatzleistungen ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt geleistet werden.

Vor allem die Zahl der ausländischen Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt hat deutlich zugenommen. Insbesondere schlägt sich in dieser Entwicklung der Empfängerzahlen die in den letzten Jahren stark gestiegene Zahl der Asylbewerber nieder.

Dies dürfte zum größten Teil erklären, weshalb der im Jahre 1970 noch unbedeutende Ausländeranteil von 1,3 Prozent über 10 Prozent in der Mitte der achtziger Jahre auf 33 Prozent der Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt am Jahresende 1993 (früheres Bundesgebiet) angewachsen ist.

Dieser Anstieg ist, soweit er auf diese Personengruppen zurückzuführen ist, Ausdruck der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung durch die Bundesrepublik Deutschland. Die Erfüllung dieser zusätzlichen Aufgaben hat zu einer erheblichen Belastung der Sozialhilfe geführt. Der Gesetzgeber hat dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die Ausländer, die in Deutschland um Asyl suchen, erhalten seit November 1993 Leistungen nach dem neu geschaffenen Asylbewerberleistungsgesetz.

Die demographische Entwicklung und der gesellschaftliche Wandel haben zu einer erheblichen Zunahme des Bedarfs an professioneller Pflege geführt. Aber auch die qualitative Weiterentwicklung der Pflege- und Betreuungsleistungen in Einrichtungen führten im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe zu einer Kostenentwicklung, die von der Mehrzahl der Betroffenen auch bei durchschnittlicher Teilhabe an der Wohlstandsentwicklung nicht mehr alleine bewältigt werden konnte.

Eine teilweise Destabilisierung traditioneller familiärer Strukturen, die etwa an gestiegenen Scheidungsraten deutlich wird, hat zu einer wachsenden Zahl von Ein-Eltern-Familien mit teilweise ungesicherten Unterhaltsverhältnissen geführt.

Diese neue Formierung von "Problemgruppen" und die unvorhergesehene Entwicklung von Hilfebedarfen für größere Bevölkerungsgruppen brachten einen Funktionswandel der Sozialhilfe mit sich, der über die ursprünglich konzipierte Hilfe in einzelnen individuellen Notlagen hinausgeht. Die Bundesregierung hat auf diese Entwicklung mit dem Ausbau vorgelagerter Sicherungssysteme reagiert.

Mit der Erweiterung des Systems der sozialen Sicherung um die Pflegeversicherung wurde in dem Hilfebereich mit der intensivsten Kostenentwicklung eine Entlastung geschaffen, die sich vor allem mit dem Inkrafttreten der Leistungen bei stationärer Pflege (ab 1. Juli 1996) spürbar auf die Sozialhilfe auswirken wird.

Durch kräftige Rentenanhebungen in den neuen Bundesländern konnte dort für ältere Menschen ein Wohlstandsniveau erreicht werden, das die (zusätzliche) Angewiesenheit auf Hilfe zum Lebensunterhalt auf vergleichsweise wenige Fälle reduziert. Im früheren Bundesgebiet wird der Bedarf in zunehmendem Maße durch Einkünfte aus Sicherungssystemen der Altersversorgung (insbesondere der gesetzlichen Rentenversicherung) gedeckt, was sich in einem Rückgang der Inanspruchnahme laufender Hilfe zum Lebensunterhalt durch ältere Menschen niederschlägt. In der Bundesrepublik Deutschland beziehen nur 1,5 Prozent der Rentner ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt.

Die im Zuge der Sozialhilfereform vorgesehene Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfeträger und Arbeitsverwaltung und insbesondere die Verpflichtung der letzteren zu Vorleistungen wird der Gruppe der sogenannten "Überbrücker", die bisher allein aufgrund der Bearbeitungszeiten der Arbeitsverwaltung vorübergehend auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen waren, den "Gang zum Sozialamt" ersparen.

Haushalten mit niedrigem Einkommen wird durch Gewährung von Wohngeld ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen ermöglicht. Insofern ist das Wohngeld die notwendige Ergänzung der marktwirtschaftlichen Mietenpolitik, sowohl bei den nicht preisgebundenen Wohnungen als auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus.

Mit einer Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab Januar 1996 sowie der steuerlichen Freistellung des Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern wird sich die Einkommenslage insbesondere von Familien aus unteren Einkommensschichten verbessern, so daß zum Teil ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nicht mehr erforderlich sein wird.

Allerdings wird sich auch zukünftig nicht vermeiden lassen, daß Sozialhilfe für größere Betroffenengruppen zeitweise erforderlich wird. So werden etwa Alleinerziehende künftig in größerem Umfang temporär Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt beanspruchen, da die Hilfe für diese Gruppe mit der Anerkennung eines Mehrbedarfs, der Einschränkung der Arbeitspflicht (in § 18 Abs. 3 BSHG) sowie der Nichtanrechnung von Erziehungsgeld bewußt so gestaltet wurde, daß in einer schwierigen Lebensphase wirksam geholfen wird.

9. Gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, die Sozialhilfe zu entlasten, indem der Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt bei den Lebensrisiken Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit durch die Einführung einer steuerfinanzierten bedarfsorientierten Sozialen Grundsicherung innerhalb der zuständigen Standardsicherungssysteme der Sozialversicherungen vermieden wird?

Es besteht seitens der Bundesregierung keine Absicht, solche Maßnahmen einzuleiten. Die soziale Sicherung folgt den Gestaltungsprinzipien der Versicherung, der Versorgung und der Fürsorge. Hinzu tritt insbesondere der Familienleistungsausgleich. Kern des sozialen Sicherungssystems ist das Versicherungsprinzip, verwirklicht durch die Sozialversicherung. Die Sozialversicherung sichert die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gegen die klassischen sozialen Risiken ab wie zeitweisen oder dauerhaften Verlust der Erwerbsfähigkeit, Alter, Tod des Ernährers, Verlust des Arbeitsplatzes und Pflegebedürftigkeit, unter Anwendung eines nach sozialen Kriterien modifizierten Versicherungsprinzips. Bei den nach dem Versorgungsprinzip gewährten Sozialleistungen werden Höhe und Umfang des Leistungsanspruchs - im Unterschied zur Sozialversicherung - nicht an eine vorausgehende Beitragszahlung geknüpft. Statt dessen erfolgt die Finanzierung dieser Sozialleistungen aus Steuermitteln. Anspruchsgrundlage sind entweder "erdiente" Ansprüche, beispielsweise bei Beamten, oder erlittene und in die Verantwortung der Allgemeinheit fallende gesundheitliche Schäden, beispielsweise bei Kriegs- und Wehrdienstopfern. Das Fürsorgeprinzip hingegen ist nur dann gefordert, wenn Bedürftigkeit vorliegt, d.h. wenn keine oder keine ausreichenden Ansprüche gegen Sozialversicherung oder Versorgungsträger bestehen und auch eigenes Einkommen bzw. Vermögen nicht ausreichend vorhanden ist. Im sozialen Sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland arbeitet die Sozialhilfe nach dem Bedürftigkeitsprinzip als "unterstes soziales Netz".

Diese Differenzierung entspricht dem Subsidiaritätsprinzip. Sie hat sich bewährt.

Für eine grundlegende Änderung dieses Systems besteht kein Anlaß.

10. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Kreis der unterhaltspflichtigen Personen – in Anlehnung an ausländische Vorbilder – auf Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern einzuschränken ist, um dadurch unter anderem auch familien-soziologischen Gegebenheiten (Reduktion auf die Kernfamilie) Rechnung zu tragen?

Die der Bundesregierung vorliegenden Erkenntnisse widersprechen eindeutig der in der Frage zum Ausdruck kommenden Unterstellung, die Familiensolidarität sei auf die Kernfamilie beschränkt. Die vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführte suchung "Eigeninteresse oder Solidarität? Beziehungen in modernen Mehrgenerationsfamilien" (Familiensurvey 3) hat ergeben, daß der familiäre Zusammenhalt zwischen den Generationen auch in modernen Familien stark ist - unabhängig davon, ob die Familienmitglieder in einem Haushalt zusammenleben oder nicht. Großeltern, Eltern und Kinder unterstützen sich gegenseitig in erheblichem Umfang, und zwar nicht nur durch zwischenmenschliche Kontakte, sondern auch durch den Austausch von Geld- und Dienstleistungen. Die Verfasser der Studie kommen zu dem Schluß, daß das familiale Netzwerk und die darin stattfindenden Leistungen in Zukunft eine noch stärkere Bedeutung erfahren werden, nicht zuletzt wegen der wachsenden Zahl von pflegebedürftigen alten Menschen, die weit überwiegend in ihren Familien betreut werden. Eine Beschränkung der Unterhaltspflicht auf Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder gegen ihre Eltern ließe sich nach Auffassung der Bundesregierung mit diesem familiensoziologischen Befund und mit den hergebrachten Vorstellungen über die Familie und der sich aus der familiären Verbundenheit ergebenden Solidaritätsverpflichtung nur schwerlich vereinbaren. Sie wäre auch unter dem Gesichtspunkt einer zusätzlichen Belastung der öffentlichen Haushalte nicht angezeigt.

Aus Entwicklungen im Ausland kann ein entsprechendes Reformbedürfnis nicht hergeleitet werden, da das deutsche Recht mit der umfassenden Unterhaltspflicht unter Verwandten im internationalen Vergleich keineswegs allein dasteht.

Das Gesetz (§ 1603 Abs. 1 BGB) gibt der Rechtsprechung die Möglichkeit, in den Fällen der Unterhaltspflicht gegenüber anderen Personen als minderjährigen Kindern dem Eigenbedarf des Unterhaltsverpflichteten in stärkerem Umfang als bisher Rechnung zu tragen. Mit dieser Lösung würde zum einen die Solidarität unter Familienangehörigen im Prinzip aufrechterhalten, diese aber andererseits nur eingefordert, wenn dem Unterhaltsverpflichteten selbst genug für eine angemessene Lebensführung verbleibt. Im übrigen enthält auch das Sozialhilferecht – insbe-

sondere mit den Vorschriften des § 91 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 Bundessozialhilfegesetz über den Ausschluß des Forderungsübergangs – Regelungen, die zu einer Entlastung der Unterhaltsverpflichteten führen, ohne daß das bewährte System der privatrechtlichen Unterhaltspflicht angetastet werden müßte.

11. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu ergreifen, damit die Möglichkeiten der Sozialhilfe zur Abwendung drohender Obdachlosigkeit auf der Grundlage des § 15 a BSHG zur Sicherung der Unterkunft verstärkt genutzt werden?

Die Bundesregierung beabsichtigt, im Rahmen der BSHG-Reform die Vorschrift des § 15 a BSHG auszuweiten. Der Gesetzesentwurf sieht vor, daß in Zukunft Hilfe zu Lebensunterhalt in Sonderfällen gewährt werden soll (statt bisher: kann), wenn die Mietschuldenübernahme gerechtfertigt und notwendig ist und ohne sie Wohnungslosigkeit einzutreten droht.

12. Welche Schritte plant die Bundesregierung, um den notwendigen Bau von Sozialwohnungen zu unterstützen und zu verstärken?

Die Bundesregierung hat seit Ende der achtziger Jahre eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um durch verbesserte Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau und gezielte Fördermaßnahmen das Wohnungsangebot auszuweiten. Für den sozialen Wohnungsbau werden jährlich erhebliche Finanzhilfen bereitgestellt; im Programmjahr 1995 sind es knapp 2,9 Mrd. DM. Der Bund wird die Länder, denen das Grundgesetz die originäre Zuständigkeit für die Wohnungsbauförderung zuweist, auch künftig mit Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau unterstützen. Mit dem Wohnungsbauförderungsgesetz 1994 wurde eine umfassende gesetzliche Reform des sozialen Wohnungsbaues eingeleitet, die in dieser Legislaturperiode fortgesetzt wird. Durch die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für die einkommensorientierte Förderung und die Verankerung des kosten- und flächensparenden Bauens sind bereits wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen worden, die Kosten der öffentlichen Förderung pro Wohnung zu senken und damit eine höhere Zahl von Wohnungen zu fördern. Die Verbesserung der Effizienz der eingesetzten Mittel sowie die Erhöhung der sozialen Treffsicherheit ist neben anderen das Ziel der anstehenden Novelle.

> 13. Gibt es Überlegungen der Bundesregierung, das Wohngeld zu einer bedarfsdeckenden Leistung auszubauen, solange der Bedarf an Sozialwohnungen noch nicht gedeckt ist?

Die Bundesregierung verfolgt dieses Ziel nicht, da es mit dem System und der Grundidee des geltenden Wohngeldrechts – auch im Verhältnis zur Sozialhilfe – nicht zu vereinbaren ist. Der Charakter des Wohngeldes als Zuschuß und die Begrenzung der berücksichtigungsfähigen Miete oder Belastung verdeutlichen, daß es sich dabei nicht um eine vollständige Übernahme der Miete durch den Staat handelt. Vielmehr soll den Bürgern ein eigener Anteil an ihren Wohnkosten verbleiben, um einen Anreiz zur Inanspruchnahme möglichst preisgünstigen Wohnraumes zu erhalten. Insoweit unterstützt das staatliche Wohngeld die eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des betroffenen Haushaltes mit dem Ziel, zur Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens beizutragen.

Anders dagegen verhält es sich bei der Sozialhilfe. Sie greift dann ein, wenn eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die Deckung des Existenzminimus (einschließlich Unterkunftskosten) zu gewährleisten. Daher berücksichtigt das Sozialhilferecht bei der Ermittlung des Bedarfs auch die gesamten Unterkunftskosten in der tatsächlichen Höhe, sofern sie im Einzelfall angemessen sind.

Damit ergänzen sich beide Systeme – Wohngeld als vorrangiger staatlicher Zuschuß und Sozialhilfe als nachrangige, an dem Bedarf zur Existenzsicherung im Einzelfall orientierte ergänzende Leistung des örtlichen Sozialhilfeträgers – in sinnvoller Weise. Eine Umwandlung des Wohngeldes von einem anteiligen Zuschuß zu einer bedarfsdeckenden Leistung würde den rechtssystematischen Unterschied von Wohngeld und Sozialhilfe bei der Deckung der Unterkunftskosten praktisch aufheben.

14. Welche Maßnahmen sind in den Augen der Bundesregierung notwendig, um einen wirksameren Schutz von Mieterinnen und Mietern gegen Wohnungsspekulationen zu gewährleisten?

Bei der Beantwortung wird davon ausgegangen, daß die Fragesteller den Begriff der "Wohnungsspekulation" auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen beziehen. Der Kündigungsschutz im Umwandlungsfall ist mit dem am 1. Mai 1993 in Kraft getretenen Sozialklauselgesetz erheblich verbessert worden. Werden vermietete Wohnräume nach der Überlassung an den Mieter in Eigentumswohnungen umgewandelt und veräußert, so besteht in den von den Landesregierungen zu bestimmenden Gebieten eine Kündigungssperrfrist bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der Veräußerung. Auch nach diesem Zeitraum kann der Vermieter sich nicht auf die Kündigungsgründe Eigenbedarf oder Hinderung an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung berufen, wenn die vertragsmäßige Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter oder ein bei ihm lebendes Mitglied seiner Familie eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Eine Ausnahme besteht, wenn der Vermieter dem Mieter angemessenen Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nachweist. Weitere Maßnahmen zum Schutz der Mieter im Umwandlungsfall sind nicht notwendig. Sie könnten darüber hinaus negative Auswirkungen auf das Wohnungsangebot haben.

- 15. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß die Ausrichtung der Systeme der sozialen Sicherheit in Deutschland auf eine durchgängige Erwerbstätigkeit in vielen Fällen nicht den Bedürfnissen von Frauen entspricht und daher eine eigenständige soziale Sicherung von Frauen notwendig macht?
- 16. Durch welche Maßnahmen und in welchem Zeitrahmen beabsichtigt die Bundesregierung, eine eigenständige Sicherung von Frauen zu realisieren?

Die Bundesregierung war und ist bestrebt, die soziale Sicherung von Frauen nachhaltig zu verbessern. Insbesondere im Bereich der Alterssicherung wurden große Fortschritte erzielt.

Der erstmaligen Einführung von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht im Jahre 1986 folgte bereits im Jahre 1989 ein weiterer Ausbau im Rahmen des Rentenreformgesetzes 1992. Obwohl das Rentenreformgesetz 1992 von der allgemeinen Zielsetzung bestimmt war, den Ausgabenanstieg in der Rentenversicherung zu dämpfen, dehnte es die Kindererziehungszeiten für Geburten ab 1992 auf drei Jahre aus. Zusätzlich führte es Kinderberücksichtigungszeiten bis zum 10. Lebensjahr des Kindes ein.

Ab 1. April 1995 ist die soziale Sicherung von Pflegepersonen erheblich verbessert worden. Zeiten der ehrenamtlichen Pflegetätigkeit (mindestens 14 Stunden in der Woche) eines Pflegebedürftigen wirken sich seitdem sowohl rentenbegründend als auch rentensteigernd aus. Dabei richtet sich die Bewertung der Pflegezeiten nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit und nach dem Umfang der Pflegetätigkeit. Die Pflegekasse entrichtet – abhängig von Pflegestufe und Pflegeaufwand – Rentenversicherungsbeiträge von etwa 200 bis 600 DM monatlich. Der monatliche Rentenertrag für ein Jahr Pflegetätigkeit liegt z. Z. in den alten Bundesländern zwischen 11,78 DM und höchstens 35,35 DM. Diese Regelung kommt überwiegend Frauen zugute.

Dem weiteren Abbau von kindererziehungsbedingten Nachteilen in der Alterssicherung wird die Bundesregierung im Rahmen ihrer Gesamtpolitik auch künftig hohe Aufmerksamkeit widmen. Bei weiteren Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles müssen allerdings die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie die künftige Finanzsituation der Rentenversicherung beachtet werden. Auch vom Bundesverfassungsgericht wird dem Gesetzgeber ausdrücklich zugestanden, bei Maßnahmen zum weiteren Abbau von kindererziehungsbedingten Nachteilen in der Altersicherung die finanziellen Möglichkeiten des Bundes und der Sozialversicherungsysteme zu berücksichtigen. Die Schwierigkeiten, die sich in dem vorliegenden Zusammenhang unter Finanzierungsaspekten ergeben, werden sofort einsichtig, wenn man sich die Größenordnung vor Augen führt, um die es

Die Anerkennung von drei Kindererziehungsjahren auch bei Geburten vor 1992 würde bei einer Einführung in diesem Jahr für Bestand und Zugang zu Mehrkosten in Höhe von 14 Mrd. DM jährlich führen.

Weiterhin hätte die oftmals geforderte Anhebung der Bewertung der Kindererziehungszeiten auf 100 Prozent des Durchschnittseinkommens bei einer Einführung ab 1995 für Bestand und Zugang Mehrkosten in Höhe von 2,6 Mrd. DM pro Jahr zur Folge. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würden sich also bei drei Kindererziehungsjahren pro Kind zusätzliche Kosten in Höhe von 7,8 Mrd. DM jährlich ergeben.

Ein Schwerpunkt der mit dem Agrarsozialreformgesetz 1995 (ASRG 1995) erfolgten Reform des Systems der landwirtschaftlichen Alterssicherung ist die zum 1. Januar 1995 in der Alterssicherung der Landwirte verwirklichte eigenständige soziale Sicherung der Bäuerin; die bisher unzureichende soziale Absicherung dieses Personenkreises ist damit beseitigt worden. Für die Bäuerin wurde mit dieser Regelung eine der sozialen Sicherung des Landwirts gleichwertige Absicherung in der Alterssicherung der Landwirte geschaffen. Für die Bäuerinnen, die bei Einführung der eigenständigen sozialen Sicherung in der Alterssicherung der Landwirte schon älter gewesen sind und deshalb nur noch für eine relativ kurze Zeit eigene Beiträge zur Alterssicherung der Landwirte zahlen, wird eine angemessene Höhe ihrer Rentenleistung dadurch erreicht, daß ihr die vom Landwirt vor 1994 in der Alterssicherung der Landwirte zurückgelegten, auf die Ehezeit entfallenden Beitragszeiten beitragsfrei angerechnet werden und sich damit rentenerhöhend auswirken.

In der gesetzlichen Krankenversicherung wird den Bedürfnissen und der Erwerbssituation von Frauen Rechnung getragen. Ein hinreichender Krankenversicherungsschutz ist auch dann gewährleistet, wenn keine Erwerbstätigkeit ausgeübt oder die Erwerbstätigkeit z.B. in der Phase der Kindererziehung unterbrochen wird.

Im Regelfall besteht in diesen Zeiten eine beitragsfreie Familienversicherung über die Mitgliedschaft des Ehegatten, die auch bei Aufnahme einer versicherungsfreien geringfügigen Beschäftigung bestehen bleibt (§ 10 SGB V). Ist der Ehegatte nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, kann eine vor Unterbrechung der Erwerbstätigkeit bestehende Mitgliedschaft regelmäßig als freiwillige Versicherung fortgesetzt werden (§ 9 SGB V). Eine freiwillige Mitgliedschaft ist ebenfalls bei Beendigung der Familienversicherung möglich.

Bei Bezug von Mutterschafts- oder Erziehungsgeld oder Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub bleibt eine Pflichtmitgliedschaft ebenfalls erhalten (§ 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V); Krankenversicherungsbeiträge werden von diesen Leistungen nicht erhoben. Während der Schwangerschaft bleibt die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Frauen auch dann erhalten, wenn das Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber zulässig aufgelöst oder die Beschäftigte ohne Arbeitsentgelt beurlaubt worden ist (§ 192 Abs. 2 SGB V). Wird die Beschäftigung durch Arbeitslosigkeit unterbrochen, entsteht für die Dauer des Bezugs von Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz eine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auch bei Bezug von Sozialhilfe ist – sofern keine Familienversicherung besteht – in der Regel die Fortsetzung einer vorherigen Versicherung als freiwilliges Mitglied möglich. Vom 1. Januar 1997 an werden Personen, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz erhalten, in die Krankenversicherungspflicht einbezogen (Artikel 28 Gesundheitsstrukturgesetz).

Bereits das geltende Krankenversicherungsrecht macht den Versicherungsschutz somit nicht von einer durchgängigen Erwerbstätigkeit von Frauen abhängig.

- 17. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß eine sozialere Ausgestaltung des Familienlastenausgleichs als Eckpunkte
  - a) die umgehende Steuerfreistellung des Existenzminimums von Kindern,
  - ein einheitliches Kindergeld von monatlich 250 DM für jedes Kind und für kinderreiche Familien einen zusätzlichen Zuschlag von 100 DM pro Monat,
  - c) die Streichung der Kinderfreibeträge, der einkommensabhängigen Kürzungen des Kindergeldes und der Kindergeldzuschläge,
  - d) und die Anpassung der Freistellung des Existenzminimums von Kindern an die Entwicklung der Sozialhilfeleistungen

beinhalten muß?

Sollte sie dies nicht teilen, wie sehen die Vorstellungen der Bundesregierung zur sozialeren Ausgestaltung des Familienlastenausgleichs aus?

Vergleiche hierzu Antwort zur Frage II. 21.

18. Gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, die Kinderbetreuung auch bei Kindern im Schulalter auszubauen, um ihren Eltern die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen?

Dies ist schon geltendes Recht. Nach § 24 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, daß das Betreuungsangebot für Kinder im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht ausgebaut wird. Die Verantwortung für die Umsetzung dieser Leistungsverpflichtung tragen die Jugendbehörden in den Ländern.

19. Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß eine unterschiedliche Betrachtung von verschiedenen Lebensgemeinschaften (Ehe und Familie, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Haushaltsgemeinschaften, Bedarfsgemeinschaften usw.) im BSHG und anderen Sozialleistungsgesetzen sowie im Familienrecht und der Steuergesetzgebung berechtigt ist?

Plant die Bundesregierung, diese unterschiedliche Beurteilung zu ändern, und wie stellt sie sich dies in der Umsetzung vor?

Sozialhilfe knüpft an den Bedarf an, berücksichtigt aber auch tatsächlich geleistete Hilfe unabhängig von Unterhaltsansprüchen, wie sie insbesondere bei Zusammenlebenden erbracht werden (§§ 16, 122). Das SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe geht nicht von einem bestimmten Familienbild aus, es verzichtet bewußt auf einen bestimmten Familienbegriff. Es knüpft in seinen Aufgabenzuschreibungen, Ansprüchen und Leistungen an die individuelle Lebenssituation des jeweiligen Kindes an. Insofern ist die in der Frage unterstellte Problematik im Blick auf das SGB VIII nicht relevant. Das Steuerrecht berücksichtigt grundgesetzlich garantierten besonderen Schutz von Ehe und Familie durch das Ehegattensplitting und knüpft dabei an die familienrechtlichen Voraussetzungen an.

> 20. Plant die Bundesregierung eine Harmonisierung der Unterhalts-, der Pfändungs- und Steuerfreibeträge?

Die einzelnen Rechtsgebiete des Unterhalts-, Pfändungs- und Steuerrechts arbeiten mit unterschiedlichen Freibeträgen, die für das jeweilige Rechtsgebiet das "Erforderliche" verkörpern. Die Abweichungen beruhen auf den unterschiedlichen Zielsetzungen der Regelungen.

21. Wie müßten die entsprechenden sozialen Sicherungssysteme im Fall von Invalidität, Behinderung und psychischer Erkrankung nach Auffassung der Bundesregierung weiterentwickelt werden, um sie armutsfest zu gestalten, und welche Maßnahmen müßten ergriffen werden, um auch den Personenkreis der Migranten (Ausländer und Aussiedler) enger und effektiv in dieses System mit einzubeziehen?

Wenn gefordert wird, ein soziales Sicherungssystem armutsfest zu gestalten, so bedeutet dies, daß unabhängig von irgendwelchen Beiträgen und sonstigen Vorleistungen eine Grundversorgung gewährleistet werden soll.

Bei der Vorbereitung der Rentenreform 1992 wurde die Frage diskutiert, ob das bestehende System der lohnund beitragsbezogenen Rente zugunsten einer Grundoder Einheitsrente aufgegeben werden sollte. Nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen Argumente hat sich die große Mehrheit des Deutschen Bundestages von CDU/CSU, SPD und FDP für die Erhaltung und Weiterentwicklung des bestehenden Rentensystems entschieden.

Eines der Hauptziele der Rentenreform ist es, den erreichten und vergleichsweise hohen Leistungsstand der gesetzlichen Rentenversicherung trotz der steigenden Belastungen aus der Bevölkerungsentwicklung zu erhalten und zu stabilisieren. Dagegen hätte die Einführung einer Grund- oder Einheitsrente im Ergebnis für die meisten Arbeitnehmer bedeutet, daß ihr Sicherungsniveau gesunken wäre. Andere Personengruppen, die nicht lebenslang Beiträge gezahlt und zusätzliche Einkommen haben, profitieren von der

Einführung von Grund- oder Einheitsrenten, obwohl sie häufig nicht einmal darauf angewiesen sind. Außerdem würde eine solche Systemumstellung aus Gründen des Vertrauensschutzes und der Finanzierbarkeit über Jahrzehnte dauern, die durch die Rentenreform zu lösenden Probleme vermehrt und das Vertrauen in die Rentensicherheit stark beeinträchtigt.

Im übrigen trifft das Rentenversicherungsrecht des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) keine Differenzierungen hinsichtlich der deutschen und der ausländischen Wohnbevölkerung mit dauerndem Aufenthaltsstatus.

- 22. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß bei einer Reform des BSHG folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung finden müssen:
  - a) Stärkung des Rechtsanspruchs auf Leistungen,
  - b) Aufrechterhaltung des Bedarfsdeckungsprinzips,
  - c) verstärkte und bedarfsorientiert gestaltete Pauschalierung von einmaligen Beihilfen,
  - d) vorrangige Aufklärung und Beratung der Anspruchsberechtigten,

und wie gedenkt sie, dies dann umzusetzen?

Die vorhandenen und die durch die derzeitige BSHG-Reform vorgesehenen Regelungen berücksichtigen die aufgeführten Gesichtspunkte.

## Zu a)

§ 4 BSHG in Verbindung mit den jeweiligen Leistungsbestimmungen normiert bereits, daß ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht. Durch die BSHG-Reform soll u. a. die Zielgenauigkeit der Hilfe erhöht, eine angemessene Regelsatzentwicklung längerfristig gesichert, der Ausgabenzuwachs der Sozialhilfe maßvoll begrenzt und die Akzeptanz in der Gesellschaft erhalten werden. Dies stärkt auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Sozialhilfe und den Rechtsanspruch auf Leistung.

## Zu b)

Das Bedarfsdeckungsprinzip bleibt erhalten. Dies wird durch weitergehende Anbindung der Regelsatzerhöhungen an die Entwicklung der Nettolöhne und gehälter und ab 1. Juli 1999 durch eine Regelsatzformel gewährleistet, die Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten berücksichtigt.

# Zu c)

Durch das FKPG vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944) wurden in § 21 BSHG die Absätze 1a und 1b eingefügt, die zum einen (1a) bestimmen, wozu einmalige Leistungen insbesondere gewährt werden, und zum anderen (1b), daß die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Inhalt, den Umfang, die Pauschalierung und die Gewährung der einmaligen Leistungen regelt. Die Verordnung wird z. Z. erarbeitet.

#### Zu d)

§ 8 BSHG normiert den Beratungsanspruch der Hilfeempfängerin und des Hilfeempfängers im Zusammenhang mit seinem konkreten Sozialhilfeanspruch. § 17 BSHG enthält darüber hinaus eigenständige Bestimmungen über Beratung und Unterstützung zur Vermeidung und Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit. Ein Ausbau dieser umfassenden Beratungspflichten ist derzeit nicht erforderlich.

> 23. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß ein privates Insolvenzrecht eingeführt werden muß, das den Vorrang eines außergerichtlichen Verfahrens zur Entschuldung mit Hilfe einer Schuldnerberatung vor einem Gerichtsverfahren festschreibt, die Begrenzung der Laufzeit eines Entschuldungsplans auf fünf Jahre unter Wegfall der Restschuld vorsieht und die Beteiligung mithaftender Familienmitglieder am Entschuldungsverfahren beinhaltet?

Die Beantwortung der Frage IV. 23 ergibt sich aus §§ 286 bis 314 der Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866):

Die außergerichtliche Schuldenregulierung hat bei der durch die neue Insolvenzordnung eingeführten Verbraucherinsolvenz bereits Vorrang vor der gerichtlichen Insolvenzbewältigung. Dieser Vorrang ist dadurch gewährleistet, daß der Schuldner mit dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens belegen muß, daß eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern innerhalb der letzten sechs Monate vor Antragstellung erfolglos versucht worden ist. Diese Bescheinigung muß von einer Person (Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater etc.) oder einer geeigneten Stelle (etwa qualifizierte Schuldnerberatungsstelle) ausgestellt sein.

Im gerichtlichen Verfahren soll zum frühestmöglichen Zeitpunkt noch einmal versucht werden, eine gütliche Einigung zwischen Schuldner und Gläubiger herbeizuführen. Diesem Ziel dient das Verfahren über den Schuldenbereinigungsplan, der mit einem Prozeßvergleich mit mehreren Beteiligten verglichen werden kann und der alle Regelungen enthalten soll, die im Einzelfall zu einer angemessenen Schuldenbereinigung führen.

Das – schriftliche – Verfahren ist so ausgestaltet, daß es das Gericht nur wenig belastet. Der Schuldner hat außer dem Schuldenbereinigungsplan geordnete Verzeichnisse seines Vermögens und seines Einkommens, seiner Gläubiger und seiner Verbindlichkeiten sowie die Bescheinigung über das Scheitern der außergerichtlichen Schuldenbereinigung einzureichen. Um dem Schuldner die Aufstellung des Plans und der Verzeichnisse zu erleichtern, wird ihm ein Auskunftsanspruch gegen die Gläubiger gewährt. Das Gericht stellt den benannten Gläubigern die Unterlagen zu. Wenn alle Gläubiger dem Plan zustimmen bzw. keine Einwendungen erheben, so ist der Plan angenommen. Wenn die Mehrheit der Gläubiger den Plan akzeptiert

und der Plan angemessen ist, ersetzt das Gericht die Zustimmung der übrigen Gläubiger.

Beim Scheitern des Verfahrens über den Schuldenbereinigungsplan wird ein vereinfachtes Verbraucherinsolvenzverfahren durchgeführt. Es wird regelmäßig nur eine Gläubigerversammlung abgehalten. Bei überschaubaren Vermögensverhältnissen des Schuldners und geringer Zahl der Gläubiger oder der Höhe der Verbindlichkeiten kann das Insolvenzgericht anordnen, daß das Verfahren oder einzelne seiner Teile schriftlich durchgeführt werden. Anstelle des Insolvenzverwalters wird im vereinfachten Verfahren ein Treuhänder tätig. Teile der Tätigkeiten des Verwalters werden auf die Gläubiger verlagert (z.B. Anfechtung und Verwertung von Sicherheiten). Zur weiteren Verfahrensvereinfachung kann das Insolvenzgericht anordnen, daß von einer Verwertung der Insolvenzmasse ganz oder teilweise abgesehen und dem Schuldner aufgegeben wird, einen Betrag, der dem Wert der Masse entspricht, an den Treuhänder zu zahlen.

Der Schuldner, der die Restschuldbefreiung beantragt hat, – ob Verbraucher oder Einzelkaufmann – muß nach der Durchführung eines Insolvenzverfahrens noch sieben Jahre lang den pfändbaren Teil seines Arbeitseinkommens an einen Treuhänder abführen. Dieser ist für die gleichmäßige Verteilung an alle Gläubiger verantwortlich. Der Schuldner muß zumutbare Arbeit annehmen und jeden Arbeitsplatzwechsel melden.

Zur Steigerung der Motivation des Schuldners, die siebenjährige Wohlverhaltensperiode durchzustehen, sieht die neue Insolvenzordnung vor, daß der Treuhänder von den Beträgen, die er durch die Abtretung des Schuldners erlangt, an den Schuldner in den letzten drei der sieben Jahre einen bestimmten Teil abführt. Im fünften Jahr sollen dem Schuldner 10 Prozent des pfändbaren Teils der Bezüge verbleiben, im sechsten 15 Prozent und im siebten 20 Prozent.

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzelner Gläubiger wegen Altforderungen sind während der sieben Jahre unzulässig. Wenn der Lohn des Schuldners bereits gepfändet oder abgetreten ist, stellt dies kein Hindernis für die Restschuldbefreiung dar. Solche Pfändungen werden mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unwirksam, Abtretungen drei Jahre nach diesem Zeitpunkt.

Nach Ablauf der siebenjährigen Wohlverhaltensperiode erläßt das zuständige Amtsgericht die bisherigen Schulden, falls der Schuldner sich redlich verhalten hat. Der Schuldner wird damit von Vermögensansprüchen, die gegen ihn zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bestanden, befreit. Von der Erteilung der Restschuldbefreiung ausgenommen sind lediglich die Verbindlichkeiten des Schuldners aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, aus Geldstrafen, Geldbußen sowie Zwangs- und Ordnungsgeldern.

Der Antrag der Fraktion der SPD, die in § 287 Abs. 2 Insolvenzordnung festgelegte Dauer der Wohlverhaltensperiode auf "grundsätzlich fünf" Jahre zu kürzen und sie damit in die Entscheidungsbefugnis des Gerichts zu stellen, ist seinerzeit mehrheitlich mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt worden.

Die Beteiligung mithaftender Familienmitglieder am Insolvenzverfahren ist nicht vorgesehen. Diese können ein selbständiges Insolvenzverfahren beantragen, um ebenfalls eine Restschuldbefreiung zu erlangen.

24. Welche Strategien hat die Bundesregierung, um Zugang zu den Einkommensarmen zu erhalten und ihre Aktivierung zu ermöglichen?

Die Bundesregierung ist seit langem darum bemüht, dem Eindruck entgegenzuwirken, der Bezug von Sozialhilfe sei "unehrenhaft" bzw. durch "persönliches Versagen" bedingt. Mit einer umfassenden Informationspolitik, etwa in Form der regelmäßig aktualisierten Broschüre "Sozialhilfe - Ihr gutes Recht" oder der Informationsschrift "Grundinformationen und Daten zur Sozialhilfe" trägt sie dazu bei, daß die Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte besser kennenlernen und ihre gesetzlich garantierten Ansprüche geltend machen. Experten gehen davon aus, daß mit dieser Informationspolitik ein durchaus aufgeklärtes und anspruchsbewußtes Verhalten auf seiten der Betroffenen einhergeht: So lassen sich bei jüngeren Hilfebedürftigen stärkere Ausschöpfungsquoten der Hilfe zum Lebensunterhalt beobachten als bei den älteren Jahrgängen. Als nachgefragt und nützlich hat sich auch die Ratgeberbroschüre des Bundesministeriums für Familie und Senioren "Was mache ich mit meinen Schulden? – Hilfe für überschuldete Familien durch Schuldnerberatung" erwiesen, die zur Zeit aktualisiert wird. Die Broschüre vermittelt die Anschriften der in den alten und neuen Bundesländen tätigen Schuldnerberatungsstellen und gibt Verhaltenshilfen.

Darüber hinaus wurde eine Forschungstradition zur Verbesserung des Zugangs zur einkommensschwachen Bevölkerung begründet, die von dem Projekt "Theorie und Praxis der Sozialhilfe - zur Situation der einkommensschwachen alten Menschen", Schriftenreihe des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.), Bd. 56, Stuttgart 1978 über "Bürgernähe der Sozialhilfeverwaltung", Schriftenreihe des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.), Bd. 174, Stuttgart 1985 und "Hilfen Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit", a. a. O., 1994, bis zu dem derzeit durchgeführten Projekt "Maßnahmen zur Erfolgskontrolle im Bereich der Sozialhilfe (Modellsozialämter)" reicht. In diesen Projekten werden Forschung, Praxisreflexion und -beratung mit dem Ziel einer optimierten Umsetzung der Intention sowie der Weiterentwicklung der Sozialhilfe miteinander kombiniert.

Zur Einkommenssituation der älteren Bevölkerung hat die Bundesregierung bisher zwei Erhebungen (Alterssicherung in Deutschland 1986 und 1992) durchgeführt und beabsichtigt diese Erhebung, beginnend mit 1995, alle vier Jahre zu wiederholen.

Darüber hinaus wird die Bundesregierung jede Legislaturperiode – beginnend 1997 – einen Zusatzbe-

richt zum Rentenversicherungsbericht vorlegen, der einen detaillierten Einblick in die Einkommenssituation der Leistungsbezieher der Alterssicherungssysteme gibt.

> 25. Welche Maßnahmen zur Förderung von Selbsthilfe und Hilfe zur Selbsthilfe plant die Bundesregierung sowohl für die deutsche Wohnbevölkerung, die auf Dauer in der Bundesrepublik Deutschland lebende ausländische Wohnbevölkerung und die in Zukunft mit Migrationszwängen stärker behaftete Gruppe der Aussiedler?

Eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Betätigung der Menschen in allen Lebensbereichen gehört zu den Grundsätzen, denen die Politik verpflichtet ist. Deshalb ist die Stärkung von Selbsthilfe für die Bundesregierung ein wichtiges Ziel bei der Fortentwicklung unseres Sozialstaates.

Die unmittelbare Unterstützung konkreter Selbsthilfeaktivitäten ist grundsätzlich Aufgabe der dem örtlichen Geschehen am nächsten stehenden Ebenen, also der Kommunen und der Länder.

Als zentrale "Hilfe zur Selbsthilfe" betrachtet die Bundesregierung das Instrument der "Hilfe zur Arbeit", dessen Effektivierung unter anderem auch mit der anstehenden Sozialhilfereform verfolgt wird. In die Beratungen über Möglichkeiten zur Weiterentwicklung dieses Instrumentes bezieht die Bundesregierung auch Selbsthilfeorganisationen von Betroffenen mit ein in dem Wissen, daß Selbsthilfeinitiativen eine anerkennenswerte Arbeit leisten und aufgrund ihrer "Basisnähe" wichtige Gesichtspunkte zur Umsetzung von Hilfemaßnahmen beitragen können.

Mit der Neufassung des § 17 BSHG im Jahre 1993 wurde zudem die Bedeutung der Beratung in Richtung auf einen konstruktiven, auf die Mobilisierung von Selbsthilfepotentialen angelegten Umgang mit der Hilfebedürftigkeit hin hervorgehoben. Im Rahmen des o. g. Forschungs- und Beratungsprojektes "Modellsozialämter" werden – gemeinsam mit ausgewählten Kommunen – Wege zur Umstellung einer weitgehend reagierenden Leistungsgewährung auf eine stärker aktive, präventive und mobilisierende Sozialhilfepolitik erprobt und ausgewertet.

Die Bundesregierung will zur Schaffung möglichst selbsthilfefreundlicher Rahmenbedingungen beitragen. Dem dienen z.B. Modellprogramme im Bereich der Selbsthilfegruppenförderung, die bereits wichtige Impulse zum Aufbau einer Selbsthilfeförderungsinfrastruktur gegeben haben, in dem sie aufzeigen, wie Selbsthilfe konkret und nachhaltig "vor Ort" unterstützt werden kann.

Das laufende Programm "Förderung sozialer Selbsthilfe in den neuen Bundesländern" hat dazu beigetragen, daß sich in den neuen Ländern bereits 7 500 Selbsthilfegruppen gebildet haben, in denen sich ca. 200 000 Menschen engagieren.

Auch die Wohlfahrtsverbände sind der Selbsthilfeidee und ihrer Förderung verpflichtet. Sie erhalten ihrerseits staatliche Unterstützung: Die Bundesregierung wird die Wohlfahrtsverbände im Rahmen der bestehenden vertrauensvollen Zusammenarbeit weiterhin bei ihren Aktivitäten auf diesem Gebiet unterstützen.

Daneben sind wegen der vielfältigen und umfangreichen Leistungen von Selbsthilfegruppen für die gesundheitliche Versorgung im Bereich der Gesundheitsförderung und der Rehabilitation die Krankenkassen und unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation auch die sonstigen Rehabilitationsträger aufgerufen, der Selbsthilfeförderung ein größeres Gewicht beizumessen. Die hiermit zusammenhängenden Fragen werden bei der dritten Stufe der Gesundheitsreform erneut erörtert mit dem Ziel einer weiteren Stärkung der Selbsthilfeförderung.

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt die Bundesregierung die Verbreitung und Stärkung von Selbsthilfe auch unmittelbar.

In der Kinder- und Jugendhilfe spielt die Idee der Selbsthilfe und der Selbstorganisation im Bereich der Jugendarbeit und Jugendbildung, insbesondere in der Jugendverbandsarbeit, eine hervorragende Rolle. Aber auch andere Tätigkeitsfelder können für Selbsthilfeaktivitäten in Betracht kommen – z.B. Selbsthilfeinitiativen zur Kindertagesbetreuung u.a.

Auch bei der Förderung von Selbsthilfe von bzw. zugunsten von Kindern und Jugendlichen, bestehen in diesem Rahmen für Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft grundsätzlich dieselben rechtlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten wie für Kinder und Jugendliche deutscher Staatsangehörigkeit.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert Seniorenorganisationen, die u. a. in den Bereichen Sozialhilfe tätig sind. So hat sich beispielsweise die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) gemäß ihrem Grundsatz "Humanes Leben im Alter" u. a. die Weiterentwicklung der Selbsthilfe zum Ziel gesetzt.

Ein weiteres Beispiel ist die Bundesseniorenvertretung (BSV), die als politische Interessenvertretung älterer Menschen Aktivitäten fördert, die ältere Menschen in die Lage versetzen, ihre gesellschaftlichen, politischen und sozialen Aufgaben besser mitzugestalten und zu vertreten.

Eine weitere Maßnahme zur Förderung von Selbsthilfe und Hilfe zur Selbsthilfe stellt das seit 1992 finanzierte Modellprogramm Seniorenbüro dar. Ziel dieses Modellprogramms ist es, das Engagement älterer Menschen zu fördern und neue Tätigkeitsfelder zu erschließen. In einigen Seniorenbüros sind Projekte speziell für ausländische Senioren und Seniorinnen entwickelt worden, die dem Erfahrungsaustausch und der Hilfe zur Selbsthilfe dienen. Auch die Integration von Aussiedlern ist in einigen Seniorenbüros Ziel von Einzelprojekten.

Hierdurch werden Erfahrungen gesammelt, die über das Modellprogramm hinaus eingesetzt werden können. Die Bundesregierung hofft, daß es zu einem flächendeckenden Ausbau von Seniorenbüros im Anschluß an die Modellphase kommen wird.

In bezug auf Hilfen für überschuldete Familien hat die Bundesregierung bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage "Wirtschaftliche Situation von Familien und deren soziale Auswirkungen" (Drucksache 12/6224 vom 24. November 1993, Antwort auf Frage 4.11) ausgeführt:

"Zur Zeit besteht das Hilfsangebot für überschuldete Familien vor allem in Form von Schuldnerberatung durch freie Träger und kommunale Stellen."

Zur Zeit wird eine Überarbeitung der genannten Ratgeberbroschüre vorbereitet. Die 5. Auflage wird Anfang nächsten Jahres verfügbar sein.

Aussiedler bzw. Spätaussiedler, ihre Ehegatten und Abkömmlinge sind Deutsche nach Artikel 116 des Grundgesetzes. An diesen Status knüpfen die Eingliederungshilfen an, die dazu beitragen sollen, Spätaussiedlern die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern.

Der Bund unterstützt die Integration der Spätaussiedler vor Ort trotz der unumgänglichen Sparmaßnahmen weiterhin mit Leistungen in Milliardenhöhe: 1995 werden allein für Eingliederungshilfen und Sprachförderung 1,4 Mrd. DM bereitgestellt. Insgesamt stehen auf Bundesebene 1995 rd. 3,4 Mrd. DM für den Aussiedlerbereich zur Verfügung.

Hierin sind die allgemeinen Leistungen wie z.B. Wohngeld, Kindergeld, BAföG usw. nicht enthalten.

Der ganz überwiegende Teil der Bundesmittel fließt in das bewährte System der Aufnahme- und Eingliederungshilfen, deren Kern aus folgenden Leistungsbereichen besteht:

- Kostenübernahme für Rückführung und Erstaufnahme einschließlich der Unterhaltung aller Erstaufnahmeeinrichtungen,
- Sprachförderung und Eingliederungshilfe,
- Hilfen zugunsten jugendlicher Spätaussiedler,
- Ausbildungshilfen,
- Hilfen für die soziale Beratung und Betreuung von Wohlfahrts- und Vertriebenenverbänden,
- Förderung von Projekten zentraler Organisationen und Verbänden, die der Integration von Spätaussiedlern dienen.

Zusammen mit den Leistungen der Länder, Gemeinden, Kirchen, Verbände und vieler privater Institutionen stehen damit finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen zur Verfügung, die Gewähr dafür bieten, daß die jetzt nach Deutschland kommenden Spätaussiedler mit ihren großen Familien und zahlreichen Kindern in einem überschaubaren Zeitraum in das Leben in der Bundesrepublik Deutschland integriert werden.

# Anlagen 1 bis 36

zur Antwort auf die Große Anfrage der Abgeordneten Konrad Gilges, Gerd Andres, Ernst Bahr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD "Armut in der Bundesrepublik Deutschland" Drucksache 13/1527 vom 30. Mai 1995

Sozialhilfe nach dem BSHG Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Altersgruppen

|                                                              | T .                                                                                                               |                               |                               |                               |                                                                          |                               |                                                                           |                                          |                                                                           |                                                                                        | Da                                                                                     | on nach                    | Altersgrup                                          | pen von .                                                                               | bis unt                                                                   | erJahı                        | en                                                                        |                                                                           |                                                                           |                                                                                        |                                                               |                                                                                                 |                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jahr                                                         | Jahr Insgesamt                                                                                                    |                               | unter 7 7 bis 15              |                               |                                                                          |                               | 15 bis 18 18 bis 25                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                        |                                                                                        | 25 bis 50                  |                                                     |                                                                                         | 50 bis 65                                                                 |                               | 65 und älter                                                              |                                                                           | er .                                                                      |                                                                                        |                                                               |                                                                                                 |                            |                                                                |
|                                                              | insge-<br>samt                                                                                                    | männ-<br>lich                 | weib-<br>lich                 | zusam-<br>men                 | männ-<br>lich                                                            | weib-<br>lich                 | zusam-<br>men                                                             | männ-<br>lich                            | weib-<br>lich                                                             | zusam-<br>men                                                                          | männ-<br>lich                                                                          | weib-<br>lich              | zusam-<br>men                                       | männ-<br>lich                                                                           | weib-<br>lich                                                             | zusam-<br>men                 | männ-<br>lich                                                             | weib-<br>lich                                                             | zusam-<br>men                                                             | männ-<br>lich                                                                          | weib-<br>lich                                                 | zusam-<br>men                                                                                   | männ-<br>lich              | weib-<br>lich                                                  |
|                                                              | J                                                                                                                 |                               |                               |                               |                                                                          |                               |                                                                           |                                          |                                                                           |                                                                                        | Frühere                                                                                | s Bundes                   | gebiet                                              |                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                                        |                                                               |                                                                                                 |                            |                                                                |
| 1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989<br>1990<br>1991<br>1992 | 1 397 783<br>1 468 186<br>1 552 210<br>1 619 229<br>1 737 273<br>1 772 481<br>1 818 739<br>2 049 550<br>2 162 494 | 930 289                       |                               | 270 713<br>298 015<br>345 365 | 96 956<br>107 093<br>116 561<br>130 391<br>139 008<br>152 684<br>176 661 | 93 458<br>102 710             | 216 591<br>231 293<br>245 487<br>261 557<br>264 739<br>275 871<br>311 368 | 133 297<br>135 560<br>141 197<br>159 791 | 106 699<br>114 022<br>120 909<br>128 260<br>129 179<br>134 674<br>151 577 | 83 522<br>83 962<br>84 568<br>82 027<br>82 249<br>79 939<br>82 576<br>91 848<br>97 225 | 41 009<br>41 609<br>42 049<br>41 211<br>41 856<br>41 280<br>42 152<br>47 808<br>49 789 |                            | 185 921<br>195 225<br>192 011<br>189 615<br>223 440 | 72 358<br>78 579<br>77 758<br>77 061<br>84 357<br>86 897<br>85 778<br>109 413<br>99 585 | 107 322<br>110 719<br>108 860<br>110 868<br>105 114<br>103 837<br>114 027 | 608 358                       | 210 214<br>225 016<br>238 199<br>261 708<br>266 966<br>266 752<br>310 066 | 285 522<br>307 120<br>322 017<br>343 995<br>341 392<br>353 131<br>394 440 | 154 726<br>165 908<br>176 684<br>193 038<br>203 192<br>202 844<br>214 407 | 55 017<br>59 914<br>66 161<br>71 225<br>79 803<br>85 399<br>86 050<br>91 372<br>99 915 | 99 747<br>105 459<br>113 235<br>117 793<br>116 794<br>123 035 | 142 984<br>140 856<br>140 025<br>140 875<br>145 580<br>153 529<br>149 935<br>158 616<br>160 709 |                            | 115 181<br>114 978<br>116 692<br>120 739<br>118 726<br>123 438 |
| 1000                                                         | 12 102 1011                                                                                                       | 000 101                       |                               | 0.000                         |                                                                          |                               |                                                                           | ,                                        |                                                                           | ]                                                                                      | Neue Län                                                                               | der und B                  | erlin-Ost                                           |                                                                                         |                                                                           | ٠. '                          |                                                                           | '                                                                         | '                                                                         | '                                                                                      | ,                                                             |                                                                                                 | ·                          | 1                                                              |
| 1991<br>1992<br>1993                                         | 217 348<br>289 352<br>287 877                                                                                     | 101 536<br>140 776<br>137 221 | 115 812<br>148 576<br>150 656 |                               | 24 214<br>32 274<br>32 412                                               | 23 460<br>30 782<br>30 935    | 34 680<br>44 517<br>44 042                                                | 17 735<br>22 915<br>22 619               | 16 945<br>21 602<br>21 423                                                | 8 236<br>11 483<br>12 442                                                              |                                                                                        | 4 196<br>5 590<br>6 145    | 30 024<br>45 038<br>40 307                          | 11 336<br>19 811<br>15 431                                                              | 18 688<br>25 227<br>24 876                                                | 76 473<br>102 429<br>102 907  | 35 458<br>49 690<br>49 267                                                | 41 015<br>52 739<br>53 640                                                | 16 462<br>17 786<br>18 235                                                | 8 159<br>9 101<br>9 381                                                                | 8 303<br>8 685<br>8 854                                       | 3 799<br>5 043<br>6 597                                                                         | 594<br>1 092<br>1 814      | 3 205<br>3 951<br>4 783                                        |
|                                                              |                                                                                                                   |                               |                               |                               |                                                                          |                               |                                                                           |                                          |                                                                           |                                                                                        | De                                                                                     | eutschlan                  | d                                                   |                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                                        |                                                               |                                                                                                 |                            |                                                                |
| 1992                                                         | 2 036 087<br>2 338 902<br>2 450 371                                                                               | 1 071 065                     |                               | 408 421                       | 208 935                                                                  | 168 791<br>199 486<br>211 784 | 355 885                                                                   | 182 706                                  | 173 179                                                                   | 90 812<br>103 331<br>109 667                                                           | 46 192<br>53 701<br>56 086                                                             | 44 620<br>49 630<br>53 581 | 219 639<br>268 478<br>258 355                       | 129 224                                                                                 | 139 254                                                                   | 696 356<br>806 935<br>861 475 | 359 756                                                                   | 447 179                                                                   | 232 193                                                                   | 94 209<br>100 473<br>109 296                                                           | 125 097<br>131 720<br>138 762                                 | 163 659                                                                                         | 31 803<br>36 270<br>39 798 |                                                                |

# Sozialhilfe nach dem BSHG Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Altersgruppen

je 10 000 Einwohner \*)

|                                                                      |                                                             | T                                                           |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             | Da                                                          | von nach                                                    | Altersgruj                                                  | open von                                                    | bis un                                                      | terJah                                                      | ren                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                                                              |                                                      |                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jahr                                                                 |                                                             | Insgesamt                                                   |                                                             |                                                             | unter 7                                                     |                                                             |                                                             | 7 bis 15                                                    |                                                             |                                                             | 15 bis 18                                                   |                                                             |                                                             | 18 bis 25                                                   |                                                             |                                                             | 25 bis 50                                                   |                                                             |                                                             | 50 bis 65                                                   |                                                              | 6                                                    | 5 und älte                                           | er                                                   |
|                                                                      | insge-<br>samt                                              | männ-<br>lich                                               | weib-<br>lich                                               | zusam-<br>men                                               | männ-<br>lich                                               | weib-<br>lich                                               | zusam-<br>_ men                                             | männ-<br>lich                                               | weib-<br>lich                                               | zusam-<br>men                                               | männ-<br>lich                                               | weib-<br>lich                                                | zusam-<br>men                                        | männ-<br>lich                                        | weib-<br>lich                                        |
|                                                                      |                                                             |                                                             | l                                                           |                                                             |                                                             | ı                                                           | L                                                           |                                                             | -                                                           | I                                                           | Früher                                                      | es Bundes                                                   | gebiet                                                      |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             | I                                                           |                                                              |                                                      |                                                      |                                                      |
| 1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989<br>1990<br>1991<br>1992<br>1993 | 229<br>240<br>254<br>264<br>280<br>280<br>284<br>316<br>330 | 199<br>213<br>225<br>235<br>254<br>258<br>259<br>295<br>304 | 257<br>266<br>281<br>290<br>304<br>301<br>307<br>336<br>355 | 424<br>454<br>499<br>530<br>571<br>582<br>616<br>691<br>725 | 419<br>451<br>497<br>528<br>572<br>582<br>615<br>688<br>724 | 429<br>457<br>502<br>532<br>571<br>582<br>617<br>693<br>727 | 426<br>452<br>493<br>516<br>534<br>526<br>537<br>593<br>608 | 423<br>450<br>487<br>510<br>530<br>524<br>536<br>593<br>608 | 428<br>455<br>499<br>522<br>538<br>527<br>539<br>593<br>608 | 298<br>322<br>350<br>373<br>404<br>412<br>433<br>478<br>503 | 285<br>311<br>340<br>365<br>400<br>414<br>429<br>484<br>500 | 312<br>334<br>362<br>381<br>408<br>410<br>436<br>472<br>506 | 236<br>251<br>260<br>262<br>281<br>283<br>293<br>361<br>374 | 190<br>206<br>209<br>213<br>237<br>250<br>258<br>344<br>334 | 285<br>299<br>313<br>315<br>327<br>318<br>329<br>378<br>417 | 212<br>226<br>241<br>251<br>267<br>262<br>263<br>293<br>309 | 172<br>187<br>199<br>208<br>226<br>224<br>220<br>250<br>256 | 253<br>266<br>284<br>295<br>311<br>302<br>308<br>338<br>364 | 137<br>142<br>149<br>155<br>164<br>168<br>164<br>172<br>184 | 110<br>117<br>124<br>128<br>138<br>142<br>139<br>146<br>159 | 160<br>165<br>173<br>181<br>190<br>-193<br>189<br>198<br>208 | 157<br>152<br>149<br>148<br>151<br>158<br>152<br>159 | 77<br>76<br>77<br>80<br>88<br>98<br>92<br>101<br>106 | 198<br>191<br>186<br>183<br>184<br>188<br>184<br>190 |
| · '                                                                  |                                                             |                                                             | '                                                           |                                                             | '                                                           | •                                                           | •                                                           |                                                             |                                                             |                                                             | '<br>Neue Län                                               | '<br>der und E                                              | erlin-Ost                                                   |                                                             | 1                                                           | 1                                                           |                                                             |                                                             | '                                                           |                                                             |                                                              |                                                      |                                                      | ,                                                    |
| 1991<br>1992<br>1993                                                 | 138<br>184<br>185                                           | 134<br>187<br>182                                           | 141<br>183<br>187                                           | 365<br>534<br>600                                           | 361<br>533<br>598                                           | 368<br>535<br>602                                           | 200<br>257<br>255                                           | 200<br>258<br>256                                           | 201<br>256<br>255                                           | 163<br>210<br>210                                           | 156<br>210<br>206                                           | 171<br>211<br>214                                           | 219<br>345<br>321                                           | 161<br>290<br>232                                           | 281<br>405<br>420                                           | 137<br>182<br>183                                           | 125<br>173<br>171                                           | 149<br>192<br>196                                           | 53<br>57<br>58                                              | 54<br>60<br>62                                              | 51<br>54<br>55                                               | 18<br>23<br>30                                       | 9<br>16<br>25                                        | 22<br>27<br>32                                       |
|                                                                      |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             | D                                                           | eutschlan                                                   | d                                                           |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                              |                                                      |                                                      |                                                      |
| 1991<br>1992<br>1993                                                 | 254<br>289<br>301                                           | 234<br>273<br>280                                           | 272<br>304<br>321                                           | 555<br>653<br>700                                           | 553<br>651<br>699                                           | 556<br>- 655<br>701                                         | 452<br>510<br>522                                           | 451<br>510<br>523                                           | 454<br>509<br>522                                           | 375<br>418<br>433                                           | 371<br>422<br>430                                           | 379<br>414<br>436                                           | 280<br>358<br>365                                           | 241<br>334<br>315                                           | 320<br>383<br>417                                           | 237<br>269<br>283                                           | 200<br>233<br>239                                           | 276<br>307<br>331                                           | 142<br>149<br>158                                           | 123<br>130<br>140                                           | 160<br>168<br>176                                            | 128<br>134<br>135                                    | 78<br>87<br>92                                       | 153<br>159<br>159                                    |

<sup>\*)</sup> Bevölkerungsstand: 31.12.

Anlage 3

Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte und Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Haushaltstyp

| Typ des Haushalts oder       | 19        | 85                   | 19        | 86                   | 19        | 87                   | 19                  | 988                  | 19        | 89                   | 19        | 90                   | 19        | 91                   | 19        | 92                   | 19        | 993                 |
|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
| Haushaltsteils               | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte           | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänger<br>(innen) | Haushalte | Empfänge<br>(innen) |
|                              |           |                      |           |                      |           |                      | Frü                 | heres Bunde          | sgebiet   |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                     |
| Einzelne Haushaltsvorstände  |           |                      | 1         | 1                    |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                     |
| Männer                       | 155 551   | 155 551              | 174 407   | 174 407              | 183 374   | 183 374              | 184 409             | 184 409              | 203 774   | 203 774              | 221 338   | 221 338              | 218 717   | 218 717              | 256 569   | 256 569              | 242 614   | 242 614             |
| Frauen                       | 237 684   | 237 684              | 242 027   | 242 027              | 248 260   | 248 260              | 246 469             | 246 469              | 251 654   | 251 654              | 248 485   | 248 485              | 239 786   | 239 786              | 250 119   | 250 119              | 255 336   | 255 33              |
| Sonstige einzelne Hilfeemp-  |           |                      |           |                      |           |                      |                     | ,                    |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                     |
| fänger                       |           |                      |           | 1                    |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      |           | -                    |           |                      |           |                     |
| Männlich                     | 55 225    | 55 225               | 59 685    | 59 685               | 61 145    | 61 145               | 63 963              | 64 139               | 66 570    | 66 781               | 67 431    | 67 452               | 69 414    | 69 431               | 79 182    | 79 280               | 77 943    |                     |
| Weiblich                     | 58 543    | 58 543               | 59 541    | 59 541               | 62 247    | 62 247               | 64 952              | 65 078               | 66 177    | 66 318               | 67 698    | 67 724               | 69 954    | 69 978               | 74 914    | 75 014               | 73 180    |                     |
| Ehepaare ohne Kinder         | 40 050    | 79 326               | 41 386    | 82 255               | 45 130    | 89 988               | 48 196              | 96 023               | 53 991    | 107 499              | 57 112    | 113 904              | 55 874    | 111 397              | 62 662    | 124 894              | 69 109    |                     |
| Ehepaare mit Kind(ern)       | 75 907    | 305 397              | . 78 779  | 319 701              | 86 005    | 350 610              | 95 332              | 392 578              | 107 110   | 442 822              | 105 297   | 446 164              | 106 307   | 458 065              | 125 399   | 542 495              | 144 006   |                     |
| mit 1 Kind                   | 29 115    | 86 600               | 29 785    | 88 743               | 32 762    | 97 849               | 35 081              | 104 679              | 38 733    | 115 483              | 36 180    | 108 080              | 35 060    | 104 970              | 40 890    |                      | 47 405    |                     |
| mit 2 Kindern                | 27 142    | 108 014              | 27 643    | 109 789              | 29 983    | 119 438              | 33 446              | 133 118              | 38 005    | 151 410              | 35 963    | 143 569              | 35 218    | 140 253              | 41 191    | 164 216              | 49 137    | 196 22              |
| mit 3 und mehr Kindern       | 19 650    | 110 783              | 21 351    | 121 169              | 23 260    | 133 323              | 26 805              | 154 781              | 30 372    | 175 929              | 33 154    | 194 515              | 36 029    | 212 842              | 43 318    | 256 184              | 47 464    | 278 02              |
| Haushaltsvorstände mit       |           |                      |           |                      |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      | •         |                      |           |                      |           |                     |
| Kind(ern)                    |           |                      |           |                      |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                     |
| Männer mit Kind(ern)         | 5 465     | 14 305               | 5 748     | 15 015               | 6 063     | 15 755               | 6 314               | 16 352               | 7 130     | 18 585               | 7 551     | 20 022               | 7 097     | 18 938               | 8 224     | 22 005               | 8 349     |                     |
| mit 1 Kind                   | 3 003     | 5 838                | 3 235     | 6 353                | 3 490     | 6 867                | 3 657               | 7 203                | 4 086     | 8 043                | 4 252     | 8 409                | 3 952     | 7 792                | 4 529     | 8 940                | 4 627     | 9 14                |
| mit 2 Kindern                | 1 627     | 4 789                | 1 656     | 4 883                | 1 700     | 5 036                | 1 764               | 5 235                | 1 999     | 5 901                | 2 150     | 6 406                | 1 980     | 5 890                | 2 290     | 6 777                | 2 367     | 7 00                |
| mit 3 und mehr Kindern       | 835       | 3 678                | 857       | 3 779                | 873       | 3 852                | 893                 | 3 914                | 1 045     | 4 641                | 1 149     | 5 207                | 1 165     | 5 256                | 1 405     | 6 288                | 1 355     |                     |
| Frauen mit Kind(ern)         | 147 395   | 380 103              | 156 544   | 401 871              | 164 977   | 423 066              | 167 422             | 428 469              | 174 540   | 445 938              | 176 681   | 454 827              | 186 308   | 484 587              | 202 166   | 529 358              | 219 289   | 568 48              |
| mit 1 Kind                   | 80 971    | 159 743              | 87 669    | 173 608              | 93 779    | 186 138              | 95 739              | 190 021              | 100 266   | 198 133              | 100 705   | 199 477              | 104 275   | 207 249              | 110 940   |                      | 121 677   | 241 16              |
| mit 2 Kindern                | 47 001    | 138 637              | 48 952    | 144 108              | 51 105    | 151 212              | <sup>2</sup> 51 365 | 151 894              | 52 889    | 156 136              | 53 522    | 158 571              | 57 026    | 169 232              | 62 769    |                      | 68 110    |                     |
| mit 3 und mehr Kindern       | 19 423    | 81 723               | 19 923    | 84 155               | 20 093    | 85 716               | 20 318              | 86 554               | 21 385    | 91 669               | 22 454    | 96 779               | 25 007    | 108 106              | 28 457    | 123 346              | 29 502    | 126 00              |
| Sonstige Haushalte mit       |           |                      | •         |                      |           | ŀ                    |                     |                      |           |                      | 1         |                      |           |                      | ľ         |                      |           |                     |
| 2 Personen                   | ļ         |                      |           |                      |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      | 1         |                     |
| ohne Kinder                  | 10 937    | 21 433               | 11 463    | 22 420               | 11 754    | 23 160               | 12 365              | 24 451               | 12 998    | 25 504               | 12 385    | 24 402               | 12 597    | 24 785               | 13 692    | 27 071               | 13 954    | 27 66               |
| mit Kind(ern)                | 11 195    | 22 326               | 11 281    | 22 380               | 11 522    | 23 083               | 11 765              | 23 667               | 12 575    | 25 188               | 13 217    | 26 489               | 14 686    | 29 362               | 16 144    | 32 227               | 15 264    | 30 41               |
| Sonstige Haushalte mit 3 und |           |                      |           |                      |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                     |
| mehr Personen                |           |                      |           |                      |           |                      |                     |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                     |
| ohne Kinder                  | 3 048     | 9 639                | 2 947     | 9 345                | 2916      | 9 272                | 3 134               | 10 231               | 3 552     | 11 593               | 3 291     | 10 939               | 3 866     | 13 070               | 4 564     | 15 582               | 4 361     | 15 03               |
| mit Kind(ern)                | 15 494    | 58 251               | 15 676    | 59 539               | 16 271    | 62 250               | 17 376              | 67 363               | 18 282    | 71 617               | 17 685    | 70 735               | 20 285    | 80 623               | 23 723    | 94 936               | 24 108    |                     |
| Insgesamt                    | 816 494   | 1 397 783            | 859 484   | 1 468 186            | 899 664   | 1 552 210            | 921 697             | 1 619 229            | 978 353   | 1 737 273            | 998 171   | 1 772 481            | 1 004 891 | 1 818 739            | 1 117 358 | 2 049 550            | 1 147 513 | 2 162 49            |

Anlage 4

## Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Haushaltstyp

je 1 000 Haushalte \*)

| Typ des Haushalts oder<br>Haushaltsteils | 1985 | 1986 | 1987      | 1988      | 1989 | 1990  | 1991 | 1992 | 1993 |
|------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|-------|------|------|------|
|                                          |      | Frül | neres Bur | ıdesgebie | et . |       |      | 1    |      |
| Einzelne                                 |      | 1    |           | I         | Ì    | 1     | 1    | 1    | İ    |
| Haushaltsvorstände                       |      |      |           |           |      |       |      |      |      |
| Männer                                   | 88   | 101  | 103       | 104       | 116· | 121   | 119  | 135  | 124  |
| Frauen                                   | 49   | 50   | 52        | 51        | 52   | 52    | .49  | 51   | 52   |
| Ehepaare ohne Kinder                     | 6    | 7    | 7         | 8         | 8    | 9     | 8    | 9    | 10   |
| Ehepaare mit Kind(ern)                   | 9    | 9    | 10        | 11        | 12   | 12    | 12   | 14   | 16   |
| mit 1 Kind                               | 7    | 7    | 8         | 9         | 9    | 9     | 9    | 10   | 12   |
| mit 2 Kindern                            | 8    | 8    | 9         | 10        | 11   | 11    | 10   | 12   | 14   |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 15   | 16   | 18        | 22        | 25   | 27    | 29   | 35   | 37   |
| Haushaltsvorstände                       |      |      |           |           |      |       |      |      |      |
| mit Kind(ern)                            |      |      |           |           |      |       |      |      |      |
| Männer mit Kind(ern)                     | 20   | 20   | 21        | 21        | 25   | 26    | 23   | 27   | 26   |
| mit 1 Kind                               | 15   | 16   | 17        | 17        | 19   | 20    | 17   | 20   | . 19 |
| mit 2 Kindern                            | 27   | 26   | 25        | 28        | 34   | 37    | - 32 | 38   | 36   |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 56   | 54   | 51        | 53        | 70   | 77    | 65   | 94   | 75   |
| Frauen mit Kind(ern)                     | 99   | 101  | 105       | 107       | 112  | . 115 | 120  | 126  | 135  |
| mit 1 Kind                               | 78   | 81   | 84        | 86        | 89   | 92    | 94   | 97   | 106  |
| mit 2 Kindern                            | 142  | 138  | 146       | 148       | 156  | 156   | 166  | 174  | 183  |
| mit 3 und mehr Kindern                   | 173  | 181  | 191       | 197       | 223  | 231   | 260  | 287  | 286  |
|                                          | 1    | ľ    | 1         | I         |      |       | ı    | i .  |      |

<sup>\*)</sup> Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz.

Anlage 5 Sozialhilfe nach dem BSHG
Haushalte und Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Haushaltstyp

| Typ des Haushalts oder                                     | 19                 | 991                  | 19                 | 92                   | 19                 | 993                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Haushaltsteils                                             | Haushalte          | Empfänger<br>(innen) | Haushalte          | Empfänger<br>(innen) | Haushalte          | Empfänger<br>(innen) |
|                                                            | Neue I             | änder und Bei        | lin-Ost            |                      | <u> </u>           |                      |
| Einzelne Haushaltsvorstände                                |                    | 1                    |                    | 1                    | 1                  |                      |
| Männer                                                     | 28 205             | 28 205               | 44 082             | 44 082               | 38 024             | 38 024               |
| Frauen                                                     | 15 664             | 15 664               | 18 691             | 18 691               | 18 809             | 18 809               |
| Sonstige einzelne Hilfeempfänger                           |                    | 10000                |                    |                      |                    |                      |
| Männlich                                                   | 2 373              | 2 376                | 3 962              | 3 965                | 5 7.92             | 5 794                |
| Weiblich                                                   | 1 250              | 1 256                | 2 379              | 2 382                | 3 406              | 3 408                |
| Ehepaare ohne Kinder                                       | 4 886              | 9 735                | 6 355              | 12 679               | 6 102              | 12 179               |
| Ehepaare mit Kind(ern)                                     | 14 923             | 62 904               | 19 013             | 79 367               | 18 180             | 76 620               |
| mit 1 Kind                                                 | 5 080              | 15 162               | 6 496              | 19 436               | 5 925              | 17 751               |
| mit 2 Kindern                                              | 5 022              | 19 961               | 6 786              | 27 061               | 6 635              | 26 491               |
| mit 3 und mehr Kindern<br>Haushaltsvorstände mit Kind(ern) | 4 821              | 27 781               | 5 731              | 32 870               | 5 620              | 32 378               |
| Männer mit Kind(ern)                                       | 936                | 2 451                | 1 282              | 3 364                | 1 151              | 3 020                |
| mit 1 Kind                                                 | 527                | 1 044                | 725                | 1 449                | 659                | 1 313                |
| mit 2 Kindern                                              | 285                | 856                  | 371                | 1 104                | 322                | 961                  |
| mit 3 und mehr Kindern                                     | 124                | 551                  | 186                | 811                  | 170                | 746                  |
| Frauen mit Kind(ern)                                       | , 29 997           | 81 498               | 38 376             | 105 028              | 37 834             | 103 368              |
| mit 1 Kind                                                 | 15 665             | 31 261               | 19 520             | 38 973               | 19 343             | 38 602               |
| mit 2 Kindern                                              | 9 132              | 27 287               | 12 079             | 36 113               | 11 871             | 35 502               |
| mit 3 und mehr Kindern                                     | 5 200              | 22 950               | 6 777              | 29 942               | 6 620              | 29 264               |
| Sonstige Haushalte mit 2 Personen                          |                    | •                    |                    |                      |                    |                      |
| ohne Kinder                                                | 1 359              | 2 699                | 1 578              | 3 129                | 2 110              | 4 192                |
| mit Kind(ern)                                              | 284                | 567                  | 552                | 1 109                | 832                | 1 664                |
| Sonstige Haushalte<br>mit 3 und mehr Personen              |                    |                      |                    |                      |                    | 1                    |
| ohne Kinder                                                | 148                | 490                  | 215                | 725                  | 315                | 1 077                |
| mit Kind(ern)                                              | 2 486              | 9 503                | 3 922              | 14 831               | 5 127              | 19722                |
| Insgesamt                                                  | 102 511            | 217 348              | 140 407            | 289 352              | 137 682            | 287 877              |
|                                                            | 1 102 111          | Deutschland          | 1 110 10.          | 1                    | 10, 102            |                      |
| T: 1 TT 1 1                                                | 1                  | Deatschiana          | I                  | 1                    | ı                  | 1                    |
| Einzelne Haushaltsvorstände                                | 246 020            | 0.46,000             | 200.051            | 200.051              | 200 020            | 200 620              |
| Männer<br>Frauen                                           | 246 922<br>255 450 | 246 922<br>255 450   | 300 651<br>268 810 | 300 651<br>268 810   | 280 638<br>274 145 | 280 638<br>274 145   |
| Sonstige einzelne Hilfeempfänger                           | 255 450            | 255 450              | 200 010            | 200 010              | 274 143            | 274 143              |
| Männlich                                                   | 71 787             | 71 807               | 83 144             | 83 245               | 83 735             | 83 764               |
| Weiblich                                                   | 71 204             | 71 234               | 77 293             | 77 396               | 76 586             | 76 609               |
| Ehepaare ohne Kinder                                       | 60 760             | 121 132              | 69 017             | 137 573              | 75 211             | 150 087              |
| Ehepaare mit Kind(ern)                                     | 121 230            | 520 969              | 144 412            | 621 862              | 162 186            | 692 756              |
| mit 1 Kind                                                 | 40 140             | 120 132              | 47 386             | 141 531              | 53 330             | 159 641              |
| mit 2 Kindern                                              | . 40 240           | 160 214              | 47 977             | 191 277              | 55 772             | 222 713              |
| mit 3 und mehr Kindern                                     | 40 850             | 240 623              | 49 049             | 289 054              | 53 084             | 310 402              |
| Haushaltsvorstände mit Kind(ern)                           |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| Männer mit Kind(ern)                                       | 8 033              | 21 389               | 9 506              | 25 369               | 9 500              | 25 256               |
| mit 1 Kind                                                 | 4 479              | 8 836                | 5 254              | 10 389               | 5 286              | 10 458               |
| mit 2 Kindern<br>mit 3 und mehr Kindern                    | 2 265<br>1 289     | 6 746<br>5 807       | 2 661<br>1 591     | 7 881<br>7 099       | 2 689<br>1 525     | 7 968                |
| Frauen mit Kind(ern)                                       | 216 305            | 566 085              | 240 542            | 634 386              | 257 123            | 671 850              |
| mit 1 Kind                                                 | 119 940            | 238 510              | 130 460            | 259 100              | 141 020            | 279 764              |
| mit 2 Kindern                                              | 66 158             | 196 519              | 74 848             | 221 998              | 79 981             | 236 822              |
| mit 3 und mehr Kindern                                     | 30 207             | 131 056              | 35 234             | 153 288              | 36 122             | 155 264              |
| Sonstige Haushalte mit 2 Personen                          | . – .              |                      |                    |                      |                    |                      |
| ohne Kinder                                                | 13 956             | 27 484               | 15 270             | 30 200               | 16 064             | 31 853               |
| mit Kind(ern)                                              | 14 970             | 29 929               | 16 696             | 33 336               | 16 096             | 32 082               |
| Sonstige Haushalte                                         |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| mit 3 und mehr Personen                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| ohne Kinder                                                | 4 014              | 13 560               | 4 779              | 16 307               | 4 676              | 16 107               |
| mit Kind(ern)                                              | 22 771             | 90 126               | 27 645             | 109 767              | 29 235             | 115 224              |
| Insgesamt                                                  | 1 107 402          | 2 036 087            | 1 257 765          | 2 338 902            | 1 285 195          | 2 450 371            |

### Sozialhilfe nach dem BSHG Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Haushaltstyp

je 1 000 Haushalte\*)

| Typ des Haushalts oder Haushaltsteils | 1991                  | 1992 | 1993 |
|---------------------------------------|-----------------------|------|------|
| Neu                                   | ıe Länder und Berlin- | Ost  |      |
| Einzelne Haushaltsvorstände           |                       |      |      |
| Männer                                | 61                    | 94   | 77   |
| Frauen                                | 13                    | 16   | 16   |
| Ehepaare ohne Kinder                  | 3                     | 4    | 4    |
| Ehepaare mit Kind(ern)                | 7                     | 9    | 8    |
| mit 1 Kind                            | 5                     | 6    | 6    |
| mit 2 Kindern                         | 5                     | 7    | 7    |
| mit 3 und mehr Kindern                | 24                    | 29   | 30   |
| Haushaltsvorstände mit Kind(ern)      |                       | }    |      |
| Männer mit Kind(ern)                  | 11                    | 14   | 12   |
| mit 1 Kind                            | 8                     | 11   | . 10 |
| mit 2 Kindern                         | 15                    | 21   | 17   |
| mit 3 und mehr Kindern                | 41                    | 37   | 34   |
| Frauen mit Kind(ern)                  | 51                    | 65   | 63   |
| mit 1 Kind                            | 38                    | 47   | 46   |
| mit 2 Kindern                         | 62                    | 83   | 80   |
| mit 3 und mehr Kindern                | 144                   | 194  | 189  |
|                                       | Deutschland           |      |      |
| Einzelne Haushaltsvorstände           |                       |      |      |
| Männer                                | 108                   | 127  | 115  |
| Frauen                                | 42                    | 44   | 45   |
| Ehepaare ohne Kinder                  | 7                     | 8    | 9    |
| Ehepaare mit Kind(ern)                | 11                    | 13   | 15   |
| mit 1 Kind                            | 8                     | 9    | 10   |
| mit 2 Kindern                         | 9                     | 11   | 13   |
| mit 3 und mehr Kindern                | 28                    | 34   | 36   |
| Haushaltsvorstände mit Kind(ern)      |                       |      |      |
| Männer mit Kind(ern)                  | 20                    | 24   | 23   |
| mit 1 Kind                            | 15                    | 18   | 17   |
| mit 2 Kindern                         | 28                    | 34   | 32   |
| mit 3 und mehr Kindern                | 61                    | 84   | 66   |
| Frauen mit Kind(ern)                  | 101                   | 110  | 115  |
| mit 1 Kind                            | 79                    | 84   | 90   |
| mit 2 Kindern                         | 135                   | 148  | 154  |
| mit 3 und mehr Kindern                | 229                   | 263  | 262  |

<sup>\*)</sup> Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Sozialhilfe nach dem BSHG Ausländische Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Altersgruppen

|                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                        | ,                                                                                      |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                       | Dav                                                                                | on nach                                                                           | Altersgrup                                                                               | pen von .                                                                              | bis unt                                                        | erJahr                                                                                         | en                            |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr                                                                 | 1                                                                                               | Insgesamt                                                                                       |                                                                                               |                                                                                          | unter 7                                                                                |                                                                                        |                                                                                          | 7 bis 15                                                                               |                                                                                        |                                                                                       | 15 bis 18                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 18 bis 25                                                                              |                                                                |                                                                                                | 25 bis 50                     |                                                                                          |                                                                                        | 50 bis 65                                                                           |                                                                                     | 6                                                                                 | 5 und älte                                                                    | r                                                                              |
|                                                                      | insge-<br>samt                                                                                  | männ-<br>lich                                                                                   | weib-<br>lich                                                                                 | zusam-<br>men                                                                            | männ-<br>lich                                                                          | weib-<br>lich                                                                          | zusam-<br>men                                                                            | männ-<br>lich                                                                          | weib-<br>lich                                                                          | zusam-<br>men                                                                         | männ-<br>lich                                                                      | weib-<br>lich                                                                     | zusam-<br>men                                                                            | männ-<br>lich                                                                          | weib-<br>lich                                                  | zusam-<br>men                                                                                  | männ-<br>lich                 | weib-<br>lich                                                                            | zusam-<br>men                                                                          | männ-<br>lich                                                                       | weib-<br>lich                                                                       | zusam-<br>men                                                                     | männ-<br>lich                                                                 | weib-<br>lich                                                                  |
|                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 14.1                                                                                          |                                                                                          | l                                                                                      |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                       | Frühere                                                                            | s Bundes                                                                          | gebiet                                                                                   | i                                                                                      |                                                                |                                                                                                |                               |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                                |
| 1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989<br>1990<br>1991<br>1992<br>1993 | 183 850<br>239 209<br>277 681<br>348 035<br>413 734<br>483 342<br>553 517<br>713 235<br>710 566 | 108 231<br>141 281<br>157 860<br>194 830<br>231 328<br>274 820<br>307 130<br>401 700<br>386 630 | 75 619<br>97 928<br>119 821<br>153 205<br>182 406<br>208 522<br>246 387<br>311 535<br>323 936 | 25 308<br>34 685<br>42 895<br>57 063<br>69 960<br>82 138<br>98 606<br>125 592<br>126 316 | 13 016<br>18 136<br>22 562<br>29 880<br>36 647<br>42 969<br>51 304<br>65 145<br>65 425 | 12 292<br>16 549<br>20 333<br>27 183<br>33 313<br>39 169<br>47 302<br>60 447<br>60 891 | 24 509<br>33 046<br>41 350<br>54 092<br>64 085<br>73 367<br>87 213<br>110 080<br>111 323 | 13 043<br>17 583<br>21 992<br>28 626<br>34 008<br>38 870<br>46 096<br>57 925<br>58 340 | 11 466<br>15 463<br>19 358<br>25 466<br>30 077<br>34 497<br>41 117<br>52 155<br>52 983 | 7 912<br>10 965<br>13 427<br>17 231<br>21 500<br>24 830<br>29 022<br>36 768<br>36 615 | 4 320<br>6 025<br>7 255<br>9 559<br>12 015<br>14 075<br>16 039<br>20 829<br>20 257 | 3 592<br>4 940<br>6 172<br>7 672<br>9 485<br>10 755<br>12 983<br>15 939<br>16 358 | 30 428<br>39 880<br>40 298<br>48 166<br>58 109<br>72 865<br>82 458<br>116 219<br>102 314 | 19 738<br>25 724<br>23 697<br>27 419<br>33 681<br>44 147<br>48 927<br>72 735<br>59 682 | 10 690 14 156 16 601 20 747 24 428 28 718 33 531 43 484 42 632 | 79 005<br>100 926<br>115 928<br>142 843<br>165 856<br>190 203<br>209 166<br>266 868<br>266 254 | 114 712<br>121 865<br>157 059 | 29 631<br>37 324<br>45 817<br>58 021<br>68 239<br>75 491<br>87 301<br>109 809<br>116 127 | 12 048<br>14 566<br>17 748<br>21 364<br>25 547<br>29 133<br>33 729<br>41 255<br>48 232 | 6 561<br>7 795<br>9 416<br>11 151<br>13 356<br>15 143<br>17 147<br>20 834<br>24 279 | 5 487<br>6 771<br>8 332<br>10 213<br>12 191<br>13 990<br>16 582<br>20 421<br>23 953 | 4 640<br>5 141<br>6 035<br>7 276<br>8 677<br>10 806<br>13 323<br>16 453<br>19 512 | 2 179<br>2 416<br>2 827<br>3 373<br>4 004<br>4 904<br>5 752<br>7 173<br>8 520 | 2 461<br>2 725<br>3 208<br>3 903<br>4 673<br>5 902<br>7 571<br>9 280<br>10 992 |
|                                                                      |                                                                                                 | ,                                                                                               |                                                                                               |                                                                                          | 1                                                                                      |                                                                                        | ,                                                                                        |                                                                                        | 0-000                                                                                  | '                                                                                     | Neue Läng                                                                          | ,                                                                                 | ,                                                                                        | 00 002                                                                                 | 12 302                                                         | 1 200 20 1                                                                                     | 100127                        | 110127                                                                                   | 10 202                                                                                 | 212701                                                                              | 20 000                                                                              | 10 012                                                                            | 0 020                                                                         | 10001                                                                          |
| 1991<br>1992<br>1993                                                 | 13 475<br>44 959<br>34 550                                                                      | 9 191<br>31 075<br>21 879                                                                       | 4 284<br>13 884<br>12 671                                                                     | 1 432<br>4 551<br>4 206                                                                  | 740<br>2 352<br>2 146                                                                  | 692<br>2 199<br>2 060                                                                  | 1 049<br>3 944<br>3 494                                                                  | 524<br>2 063<br>1 874                                                                  | 525<br>1 881<br>1 620                                                                  | 371<br>1 542<br>1 168                                                                 | 231<br>994<br>695                                                                  | 140<br>548<br>473                                                                 | 3 073<br>12 064<br>6 847                                                                 | 2 329<br>9 505<br>4 850                                                                | 744<br>2 559<br>1 997                                          | 6 928<br>21 371<br>16 914                                                                      | 5 053<br>15 401<br>11 396     | 1 875<br>5 970<br>5 518                                                                  | 488<br>1 145<br>1 386                                                                  | 264<br>630<br>694                                                                   | 224<br>515<br>692                                                                   | 134<br>342<br>535                                                                 | 50<br>130<br>224                                                              | 84<br>212<br>311                                                               |
|                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                       | De                                                                                 | utschland                                                                         | i                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                                                                                |                               |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                                |
| 1991<br>1992<br>1993                                                 | 566 992<br>758 194<br>745 116                                                                   | 316 321<br>432 775<br>408 509                                                                   | 250 671<br>325 419<br>336 607                                                                 | 100 038<br>130 143<br>130 522                                                            | 52 044<br>67 497<br>67 571                                                             | 47 994<br>62 646<br>62 951                                                             | 88 262<br>114 024<br>114 817                                                             | 46 620<br>59 988<br>60 214                                                             | 41 642<br>54 036<br>54 603                                                             | 29 393<br>38 310<br>37 783                                                            | 16 270<br>21 823<br>20 952                                                         | 13 123<br>16 487<br>16 831                                                        | 85 531<br>128 283<br>109 161                                                             | 51 256<br>82 240<br>64 532                                                             | 34 275<br>46 043<br>44 629                                     | 288 239                                                                                        | 126 918<br>172 460<br>161 523 | 115 779                                                                                  | 34 217<br>42 400<br>49 618                                                             | 17 411<br>21 464<br>24 973                                                          | 16 806<br>20 936<br>24 645                                                          | 13 457<br>16 795<br>20 047                                                        | 5 802<br>7 303<br>8 744                                                       | 7 655<br>9 492<br>11 303                                                       |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe.

Sozialhilfe nach dem BSHG Ausländische Empfänger(innen) von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende nach Altersgruppen je 10 000 Einwohner\*)

|                                                              |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                |                                                                |                                                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                          | Dav                                                      | von nach A                                             | Altersgrup                                             | pen von .                                                  | bis unt                                              | er Jahr                                              | en                                                   |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jahr                                                         | ı                                                      | Insgesamt                                              |                                                        |                                                                | unter 7                                                        |                                                                |                                                              | 7 bis 15                                                     |                                                              |                                                          | 15 bis 18                                                |                                                        |                                                        | 18 bis 25                                                  |                                                      |                                                      | 25 bis 50                                            |                                                      |                                                      | 50 bis 65                                            |                                                      | $\epsilon$                                           | 5 und älte                                           | er                                                     |
|                                                              | insge-<br>samt                                         | männ-<br>lich                                          | weib-<br>lich                                          | zusam-<br>men                                                  | männ-<br>lich                                                  | weib-<br>lich                                                  | zusam-<br>men                                                | männ-<br>lich                                                | weib-<br>lich                                                | zusam-<br>men                                            | männ-<br>lich                                            | weib-<br>lich                                          | zusam-<br>men                                          | männ-<br>lich                                              | weib-<br>lich                                        | zusam-<br>men                                        | männ-<br>lich                                        | weib-<br>lich                                        | zusam-<br>men                                        | männ-<br>lich                                        | weib-<br>lich                                        | zusam-<br>men                                        | männ-<br>lich                                        | weib-<br>lich                                          |
|                                                              | I                                                      |                                                        |                                                        |                                                                |                                                                |                                                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                          | Frühere                                                  | es Bundesç                                             | ⊥<br>jebiet                                            | l.                                                         | i                                                    |                                                      | l                                                    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |
| 1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989<br>1990<br>1991<br>1992 | 410<br>513<br>648<br>753<br>826<br>887<br>935<br>1 103 | 443<br>557<br>667<br>768<br>844<br>919<br>943<br>1 122 | 371<br>461<br>624<br>734<br>805<br>848<br>924<br>1 079 | 565<br>762<br>966<br>1 188<br>1 337<br>1 432<br>1 560<br>1 813 | 569<br>780<br>985<br>1 207<br>1 359<br>1 454<br>1 576<br>1 829 | 560<br>744<br>946<br>1 168<br>1 313<br>1 408<br>1 543<br>1 796 | 397<br>537<br>748<br>928<br>1 047<br>1 149<br>1 302<br>1 567 | 424<br>572<br>769<br>947<br>1 071<br>1 172<br>1 326<br>1 588 | 370<br>501<br>726<br>908<br>1 021<br>1 123<br>1 276<br>1 544 | 343<br>436<br>597<br>704<br>818<br>893<br>1 000<br>1 232 | 350<br>455<br>611<br>740<br>865<br>956<br>1 049<br>1 314 | 335<br>416<br>582<br>665<br>765<br>821<br>945<br>1 138 | 518<br>633<br>726<br>786<br>858<br>963<br>971<br>1 195 | 605<br>736<br>787<br>845<br>950<br>1 114<br>1 097<br>1 397 | 409<br>505<br>654<br>719<br>756<br>798<br>832<br>962 | 387<br>478<br>590<br>683<br>737<br>781<br>790<br>924 | 431<br>539<br>639<br>729<br>781<br>843<br>819<br>957 | 331<br>401<br>529<br>625<br>682<br>702<br>754<br>880 | 290<br>327<br>397<br>428<br>460<br>469<br>500<br>562 | 266<br>294<br>331<br>353<br>382<br>389<br>408<br>459 | 324<br>374<br>512<br>557<br>592<br>602<br>651<br>728 | 327<br>334<br>609<br>652<br>687<br>756<br>830<br>935 | 332<br>341<br>572<br>614<br>648<br>710<br>751<br>858 | 322<br>329<br>645<br>690<br>723<br>798<br>902<br>1 005 |
| 1993                                                         | 1 055                                                  | 1 045                                                  | 1 068                                                  | 1 746                                                          | 1 759                                                          | 1 731                                                          | 1 546                                                        | 1 563                                                        | 1 528                                                        | 1 237                                                    | 1 291  <br>Neue Länd                                     | 1 176<br>der und Be                                    | 1 019  <br>erlin-Ost                                   | 1 120                                                      | 904                                                  | 884                                                  | 885                                                  | 881                                                  | 617                                                  | 509                                                  | 787                                                  | 1 005                                                | 924                                                  | 1 078                                                  |
| 1991<br>1992<br>1993                                         | 936<br>2 200<br>1 412                                  | 937<br>2 193<br>1 316                                  | 934<br>2 217<br>1 614                                  | 2 005<br>3 451<br>2 387                                        | 1 959<br>3 397<br>2 331                                        | 2 056<br>3 511<br>2 449                                        | 1 301<br>2 958<br>1 978                                      | 1 233<br>2 918<br>2 037                                      | 1 378<br>3 003<br>1 915                                      | 1 590<br>3 610<br>1 991                                  | 1 842<br>4 268<br>2 055                                  | 1 296<br>2 822<br>1 905                                | 1 369<br>3 637<br>1 791                                | 1 673<br>4 173<br>1 853                                    | 872<br>2 463<br>1 657                                | 764<br>1732<br>1164                                  | 753<br>1 666<br>1 071                                | 794<br>1 929<br>1 418                                | 503<br>915<br>942                                    | 426<br>772<br>731                                    | 639<br>1 185<br>1 327                                | 372<br>766<br>1 005                                  | 307<br>654<br>947                                    | 426<br>857<br>1 052                                    |
|                                                              |                                                        |                                                        |                                                        |                                                                |                                                                |                                                                |                                                              |                                                              |                                                              |                                                          | De                                                       | eutschland                                             | l                                                      |                                                            |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                        |
| 1991<br>1992<br>1993                                         | 935<br>1 137<br>1 068                                  | 943<br>1 163<br>1 057                                  | 924<br>1 104<br>1 082                                  | 1 565<br>1 844<br>1 761                                        | 1 581<br>1 859<br>1 773                                        | 1 549<br>1 828<br>1 748                                        | 1 302<br>1 593<br>1 557                                      | 1 325<br>1 613<br>1 574                                      | 1 278<br>1 571<br>1 537                                      | 1 004<br>1 265<br>1 252                                  | 1 055<br>1 357<br>1 307                                  | 948<br>1 161<br>1 189                                  | 982<br>1 276<br>1 047                                  | 1 115<br>1 514<br>1 155                                    | 996<br>923                                           | 790<br>957<br>897                                    | 816<br>995<br>896                                    | 755<br>906<br>897                                    | 500<br>568<br>623                                    | 408<br>465<br>513                                    | 650<br>735<br>796                                    | 820<br>931<br>1 005                                  | 742<br>853<br>924                                    | 891<br>1 001<br>1 078                                  |

\*) Bevölkerungsstand: 31. 12. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 13 Sozialleistungen, Reihe 2 Sozialhilfe

Anlage 9 Arbeitslose nach Landesarbeitsamtsbezirken und Bundesländern im Bundesgebiet Ost Monatszahlen und Jahresdurchschnitte 1991 bis 1994

|                                       |                      |                      |                      |                      |                      | Ende des             | Monats                 |                        |                        |                        |                        |                    | Jahres-              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Landesarbeits-<br>amtsbezirk          | Januar               | Februar              | März                 | April                | Mai                  | Juni                 | Juli                   | August                 | September              | Oktober                | November               | Dezember           | durch-<br>schnitt    |
|                                       | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     | 11                     | 12                 | 13                   |
|                                       |                      |                      |                      | A. Nac               | h Landesa            | rbeitsamts           | bezirken               |                        |                        |                        |                        |                    |                      |
| ,                                     |                      |                      |                      |                      | Männer               | ınd Frauer           | L                      |                        |                        |                        |                        |                    |                      |
| Nord¹)                                | 166 329              | 166 718              | 161 187              | 153 040              | 142 440              | 137340               | 138 266                | 136 772                | 129 352                | 125 417                | 124 872                | 130 280            | 143 600              |
| Sachsen-Anhalt-Thüringen Sachsen      | 474 825<br>365 941   | 477 894<br>366 936   | 460 961<br>355 445   | 444 387<br>342 755   | 424 893<br>328 054   | 405 358<br>318 916   | 410 034<br>327 124     | 399460<br>316 035      | 379 281<br>293 768     | 362 068<br>281 086     | 352 639<br>274 843     | 364 534<br>287 130 | 415840<br>323370     |
| Berlin-Brandenburg²)                  | 286 328              | 288 851              | 282 791              | 276 104              | 264 150              | 255 144              | 260 702                | 252 734                | 238 467                | 232 361                | 228 094                | 232 676            | 259 281              |
| Bundesgebiet Ost 1994<br>1991         | 1 293 423<br>757 162 | 1 300 399<br>786 992 | 1 260 384<br>808 349 | 1 216 286<br>836 940 | 1 159 537<br>842 285 | 1 116 758<br>842 504 | 1 136 126<br>1 068 639 | 1 105 001<br>1 063 237 |                        | 1 000 932<br>1 048 527 | 980 448<br>1 030 719   | 1014620            | 1 142 090<br>912 838 |
| 1992                                  | 1343449              | 1 290 375            | 1 220 138            | 1 195 962            | 1 149 140            | 1 123 202            | 1 188 234              | 1 168 732              | 1110751                | 1 097 452              | 1 086 464              | 1 100 749          | 1 170 261            |
| 1993                                  | 1 194 365            | 1 180 680            | 1 140 559            | 1 117 883            |                      | 1 099 696  <br>inner | 1 166 520              | 1 174 721              | 1 159 171              | 1 165 736              | 1 151 615              | 1 175 211          | 1 148 792            |
| Nord¹)                                | 66 631               | 67 286               | 64 706               | 59 775               | 53 987               | 51 149               | 50 378                 | 49 568                 | 46 622                 | 45 137                 | 45 586                 | 49105              | 54 627               |
| Sachsen-Anhalt-Thüringen              | 178 015              | 180 274              | 171 531              | 160 823              | 150457               | 138 735              | 137 843                | 132339                 | 124 811                | 118 286                | 117 393                | 129460             | 146 054              |
| Sachsen Berlin-Brandenburg²)          | 126 233<br>111 799   | 127 981<br>114 315   | 121 757<br>111 788   | 112 683<br>107 312   | 104 289<br>101 393   | 97 584<br>95 727     | 99 062<br>96 4 1 7     | 93 213<br>93 046       | 84 974<br>87 912       | 80 505<br>85 640       | 79 218<br>84 941       | 87 227<br>89 199   | 102 075<br>98 690    |
| Bundesgebiet Ost 1994                 | 482 678              | 489 856              | 469782               | 440 593              | 410126               | 383 195              | 383 700                | 368 166                | 344319                 | 329 568                | 327 138                | 354 991            | 401 446              |
| 1991<br>1992                          | 342 212<br>515 666   | 356 546<br>494 672   | 361 826<br>459 539   | 367 811<br>443 409   | 365 466<br>423 070   | 360 112<br>408 328   | 443 146<br>428 285     | 432 692<br>415 509     | 411 259<br>392 002     | 407 161<br>384 927     | 399 587<br>383 868     | 402 999<br>397 236 | 382 877<br>429 116   |
| 1993                                  | 451 323              | 450 800              | 433 014              | 411 927              | 396 514              | 391 741              | 414 836                | 414 052                | 401 594                | 400638                 | 397 873                | 421 471            | 414 472              |
|                                       |                      |                      |                      |                      |                      | auen                 |                        |                        |                        |                        |                        |                    |                      |
| Nord¹) Sachsen-Anhalt-Thüringen       | 99 698<br>296 810    | 99 432<br>297 620    | 96481<br>289430      | 93 265<br>283 564    | 88 453<br>274 436    | 86 191<br>266 623    | 87 888<br>272 191      | 87 204<br>267 121      | 82 730<br>254 470      | 80 280<br>243 782      | 79 286<br>235 246      | 81 175<br>235 074  | 88 973<br>269 786    |
| Sachsen                               | 239708               | 238 955              | 233 688              | 230 072              | 223765               | 221 332              | 228 062                | 222 822                | 208794                 | 200 581                | 195 625                | 199 903            | 221 295              |
| Berlin-Brandenburg <sup>2</sup> )     | 174 529              | 174 536              | 171 003              | 168792               | 162 757              | 159417               | 164 285                | 159688                 | 150 555                | 146721                 | 143 153                | 143477             | 160 591              |
| Bundesgebiet Ost 1994<br>1991         | 810 745<br>414 950   | 810 543<br>430 446   | 790 602<br>446 523   | 775 693<br>469 129   | 749411<br>476819     | 733 563<br>482 392   | 752 426<br>625 493     | 736 635<br>630 545     | 696 549<br>617 492     | 671 364<br>641 366     | 653 310<br>631 132     | 659 629<br>634 710 | 740 644<br>529 961   |
| 1992<br>1993                          | 827 783<br>743 042   | 795 703<br>729 880   | 760 599<br>707 545   | 752 553<br>705 956   | 726 070<br>700 066   | 714 874<br>707 955   | 759 949<br>751 684     | 753 223<br>760 669     | 718 749<br>757 577     | 712 525<br>765 098     | 702 596<br>753 742     | 703 513            | 741145               |
| 1393                                  | 743042               | 729000               | 707 343              | 703 330              | 700000               | 707 533              | 731 004                | 700 003                | 1 737377               | 703096                 | 733742                 | 753 740            | 734 320              |
|                                       |                      |                      |                      |                      | B. Nach Bu           | ındeslände           | rn                     |                        |                        |                        |                        |                    |                      |
|                                       |                      |                      |                      |                      | Männer               | and Frauer           | ı                      |                        |                        |                        |                        |                    |                      |
| Mecklenburg-Vorpommern<br>Brandenburg | 166 329<br>198 719   | 166 718<br>200 922   | 161 187<br>196 655   | 153 040<br>190 765   | 142440<br>182115     | 137 340<br>176 053   | 138 266<br>178 124     | 136 772<br>171 440     | 129352<br>163500       | 125 417<br>160 014     | 124 872<br>157 399     | 130 280<br>161 222 | 143 600<br>178 842   |
| Sachsen-Anhalt                        | 251616               | 254 535              | 249254               | 244 572              | 234 922              | 226316               | 225 913                | 216 192                | 204 546                | 194 985                | 190 143                | 195 213            | 225 435              |
| Sachsen<br>Thüringen                  | 365 941<br>223 209   | 366 936<br>223 359   | 355 445<br>211 707   | 342 755<br>199 815   | 328 054<br>189 971   | 318 916<br>179 042   | 327 124<br>184 121     | 316 035<br>183 268     | 293 768<br>174 735     | 281 086<br>167 083     | 274 843<br>162 496     | 287 130<br>169321  | 323 370<br>190 405   |
| Berlin (Ost)                          | 87 609               | 87 929               | 86 136               | 85 339               | 82 035               | 79 091               | 82 578                 | 81 294                 | 74 967                 | 72347                  | 70 695                 | 71 454             | 80 438               |
| Bundesgebiet Ost 1994                 | 1 293 423            | 1 300 399            | 1 260 384            | 1 216 286            | 1 159 537            | 1116758              | 1 136 126              | 1 105 001              | 1 040 868              | 1 000 932              | 980 448                | 1 014 620          | 1 142 090            |
| 1991<br>1992                          | 757 162<br>1 343 449 | 786 992<br>1 290 375 | 808 349<br>1 220 138 | 836 940<br>1 195 962 | 842 285<br>1 149 140 | 842 504<br>1 123 202 | 1 068 639<br>1 188 234 | 1 063 237<br>1 168 732 | 1 028 751<br>1 110 751 | 1 048 527<br>1 097 452 | 1 030 719<br>1 086 464 | 1 037 709          | 912838<br>1 170 261  |
| 1993                                  | 1 194 365            | 1 180 680            | 1 140 559            | 1 117 883            |                      |                      | 1 166 520              | 1 174 721              | 1 159 171              | 1 165 736              | 1 151 615              | 1 175 211          | 1 148 792            |
| Macklophurg Varnamera                 | 66 631               | 67.000               | 64 706               | 59 775               |                      | inner                | 50.270                 | 1 40.560               | 46.600                 | l 45 107               | 1 45500                | 1 40405            | FA 007               |
| Mecklenburg-Vorpommern<br>Brandenburg | 71 635               | 67 286<br>73 529     | 71 618               | 67 948               | 53 987<br>63 815     | 51 149<br>59 752     | 50 378<br>59 217       | 49 568<br>56 331       | 46 622<br>53 653       | 45 137<br>52 319       | 45 586<br>52 013       | 49 105<br>55 305   | 54 627<br>61 734     |
| Sachsen-Anhalt<br>Sachsen             | 95 669<br>126 233    | 97 299<br>127 981    | 94 695<br>121 757    | 90 946<br>112 683    | 85 684<br>104 289    | 79 571<br>97 584     | 78 253<br>99 062       | 73 666<br>93 213       | 69 127<br>84 974       | 65 806<br>80 505       | 65 532<br>79 218       | 71 860<br>87 227   | 81 212<br>102 075    |
| Thüringen                             | 82 346               | 82 975               | 76 836               | 69877                | 64 773               | 59164                | 59 590                 | 58 673                 | 55 684                 | 52 480                 | 51 861                 | 57 600             | 64 842               |
| Berlin (Ost)                          | 40164                | 40 786               | 40 170               | 39364                | 37 578               | 35 975               | 37 200                 | 36715                  | 34 259                 | 33 321                 | 32 928                 | 33894              | 36 956               |
| Bundesgebiet Ost 1994<br>1991         | 482 678<br>342 212   | 489856<br>356546     | 469 782<br>361 826   | 440 593<br>367 81 1  | 410 126<br>365 466   | 383 195<br>360 112   | 383 700<br>443 146     | 368 166<br>432 692     | 344 319<br>411 259     | 329 568<br>407 161     | 327 138<br>399 587     | 354 991<br>402 999 | 401 446<br>382 877   |
| 1992                                  | 515 666              | 494 672              | 459539               | 443409               | 423 070              | 408 328              | 428 285                | 415 509                | 392 002                | 384 927                | 383 868                | 397 236            | 429 116              |
| 1993                                  | 451 323              | 450 800              | 433 014              | 411 927              | '                    | 391 741  <br>auen    | 414836                 | 414052                 | 401 594                | 400 638                | 397 873                | 421 471            | 414472               |
| Mecklenburg-Vorpommern                | 99 698               | 99432                | 96 481               | 93 265               | 88453                | 86 191               | 87 888                 | 87 204                 | 82 730                 | 80 280                 | 79286                  | 81 175             | 88 973               |
| Brandenburg<br>Sachsen-Anhalt         | 127 084<br>155 947   | 127 393<br>157 236   | 125 037<br>154 559   | 122817<br>153626     | 118 300<br>149 238   | 116 301<br>146 745   | 118 907<br>147 660     | 115 109<br>142 526     | 109 847<br>135 419     | 107 695<br>129 179     | 105 386<br>124 611     | 105 917<br>123 353 | 117 108<br>144 223   |
| Sachsen                               | 239708               | 238 955              | 233 688              | 230 072              | 223 765              | 221 332              | 228 062                | 222822                 | 208 794                | 200 581                | 195 625                | 199 903            | 221 295              |
| Thüringen<br>Berlin (Ost)             | 140 863<br>47 445    | 140 384<br>47 143    | 134 871<br>45 966    | 129 938<br>45 975    | 125 198<br>44 457    | 119878<br>43116      | 124 531<br>45 378      | 124 595<br>44 579      | 119051<br>40708        | 114 603<br>39 026      | 110 635<br>37 767      | 111721<br>37560    | 125 562<br>43 482    |
| Bundesgebiet Ost 1994                 | 810745               | 810 543              | 790 602              | 775 693              | 749411               | 733 563              | 752 426                | 736 835                | 696 549                | 671 364                | 653 310                | 659 629            | 740644               |
| 1991                                  | 414950               | 430 446              | 446 523              | 469 129              | 476 819              | 482 392              | 625 493                | 630 545                | 617 492                | 641 366                | 631 132                | 634710             | 529961               |
| 1992<br>1993                          | 827 783<br>743 042   | 795 703<br>729 880   | 760 599<br>707 545   | 752 553<br>705 956   | 726 070<br>700 066   | 714 874<br>707 955   | 759 949<br>751 684     | 753 223<br>760 669     | 718 749<br>757 577     | 712525<br>765098       | 702 596<br>753 742     | 703 513<br>753 740 | 741 145<br>734 320   |
| ·                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                        | L                      |                        |                        |                    |                      |

Jahreszahlen 1994

Nur Mecklenburg-Vorpommern.
 Nur Berlin (Ost) und Brandenburg.

# Empfänger von Arbeitslosengeld $^1$ ) nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen

#### Ende Oktober 1985

# - Insgesamt -

|                                                                                     | Emp-                          |                            |                          | verhe                      | iratet                    |                            |                          |                            |                            | nicht ve               | rheiratet               |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-                | ins-                       |                          | Alters                     | gruppe (.                 | Jahre)                     | _                        | ins-                       |                            | Alters                 | gruppe (                | Jahre)                  |                         |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                        | gesamt                     | bis 24                   | 25-34                      | 35-44                     | 45-54                      | 55 u. ä.                 | gesamt                     | bis 24                     | 25-34                  | 35-44                   | 45-54                   | 55 u.ä.                 |
|                                                                                     | 1                             | 2                          | 3                        | 4                          | 5                         | 6                          | 7                        | 8                          | 9                          | 10                     | 11                      | 12 .                    | 13                      |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 2470<br>52914<br>104871       | 1 026<br>25 772<br>65 366  | 418<br>8039<br>11317     | 192<br>6 879<br>25 069     | 166<br>3 449<br>9 954     | 181<br>4751<br>11959       | 69<br>2 654<br>7 067     | 1 444<br>27 142<br>39 505  | 1 291<br>24 873<br>30 423  | 76<br>914<br>3 679     | 30<br>321<br>1 375      | 26<br>482<br>1 858      | 21<br>552<br>2 170      |
| unter 600,-                                                                         | 160 255                       | 92 164                     | 19774                    | 32 140                     | 13 569                    | 16 891                     | 9790                     | 63 091                     | 56 587                     | 4 669                  | 1 726                   | 2 366                   | 2743                    |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 122 507<br>123 806<br>117 100 | 72 081<br>50 585<br>68 366 | 11 073<br>4 704<br>2 975 | 29 641<br>17 290<br>17 313 | 11 665<br>8 537<br>11 993 | 11 889<br>10 333<br>15 731 | 7 813<br>9 721<br>20 354 | 50 426<br>73 221<br>48 734 | 30 916<br>31 095<br>10 558 | 9734<br>22070<br>17752 | 3 136<br>7 273<br>7 920 | 3 480<br>7 169<br>6 671 | 3 160<br>5 614<br>5 833 |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 363 413                       | 191 032                    | 18752                    | 64 244                     | 32 195                    | 37 953                     | 37 888                   | 172 381                    | 72 569                     | 49 556                 | 18329                   | 17 320                  | 14 607                  |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 67 309<br>29 222<br>15 643    | 52 266<br>23 783<br>12 867 | 765<br>140<br>36         | 9 999<br>3 725<br>1 457    | 10 003<br>5 074<br>2 562  | 12 021<br>4 998<br>2 672   | 19478<br>9846<br>6140    | 15 043<br>5 439<br>2 776   | 876<br>103<br>40           | 5 391<br>1 581<br>465  | 3 800<br>1 799<br>960   | 2 464<br>942<br>589     | 2 512<br>1 014<br>722   |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 112174                        | 88 916                     | 941                      | 15 181                     | 17 639                    | 19691                      | 35 464                   | 23 258                     | 1019                       | 7 4 3 7                | 6 5 5 9                 | 3 995                   | 4 248                   |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis 2397,-             | 8 284<br>5 439<br>9 068       | 8 071<br>5 297<br>9 064    | 11<br>6<br>3             | 753<br>331<br>406          | 1 581<br>981<br>1 707     | 1 599<br>986<br>1 807      | 4 127<br>2 993<br>5 141  | · 213<br>142<br>4          | 1<br>-<br>-                | 14<br>5<br>1           | 78<br>37<br>-           | 77<br>43<br>-           | 43<br>57<br>3           |
| 1 800,- bis 2 397,-                                                                 | 22 791                        | 22432                      | 20                       | 1 490                      | 4 269                     | 4 392                      | 12 261                   | 359                        | 1                          | 20                     | 115                     | 120                     | 103                     |
| Summe <sup>2</sup> ) Durchschnittsbetrag                                            | 658 633<br>918,-              | 394 544<br>981,-           | 39 487<br>630,-          | 113 055<br>838,-           | 67 672<br>1 027,-         | 78 927<br>1 012,-          | 95 403<br>1 239,-        | 264 089<br>823,-           | 130 176<br>661,-           | 61 682<br>955,-        | 26729<br>1045,-         | 23 801<br>979,-         | 21 701<br>982,-         |
| :                                                                                   |                               |                            |                          |                            | – Prozei                  | ntzahlen -                 | _                        |                            |                            |                        |                         |                         |                         |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 0,4<br>8,0<br>15,9            | 0,3<br>6,5<br>16,6         | 1,1<br>20,4<br>27,7      | 0,2<br>6,1<br>22,2         | 0,2<br>5,1<br>14,7        | 0,2<br>6,0<br>15,2         | 0,1<br>2,8<br>7,4        | 0,5<br>10,3<br>15,0        | 1,0<br>19,1<br>23,4        | 0,1<br>1,5<br>6,0      | 0,1<br>1,2<br>5,1       | 0,1<br>2,0<br>7,8       | 0,1<br>2,5<br>10,0      |
| unter 600,-                                                                         | 24,3                          | 23,4                       | 50,1                     | 28,4                       | 20,1                      | 21,4                       | 10,3                     | 25,8                       | 43,5                       | 7,6                    | 6,5                     | 9,9                     | 12,6                    |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 18,6<br>18,8<br>17,8          | 18,3<br>12,8<br>17,3       | 28,0<br>11,9<br>7,5      | 26,2<br>15,3<br>15,3       | 17,2<br>12,6<br>17,7      | 15,1<br>13,1<br>19,9       | 8,2<br>10,2<br>21,3      | 19,1<br>27,7<br>18,5       | 23,7<br>23,9<br>8,1        | 15,8<br>35,8<br>28,8   | 11,7<br>27,2<br>29,6    | 14,6<br>30,1<br>28,0    | 14,6<br>25,9<br>26,9    |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 55,2                          | 48,4                       | 47,5                     | 56,8                       | 47,6                      | 48,1                       | 39,7                     | 65,3                       | 55,7                       | 80,3                   | 68,6                    | 72,8                    | 67,3                    |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 10,2<br>4,4<br>2,4            | 13,2<br>6,0<br>3,3         | 1,9<br>0,4<br>0,1        | 8,8<br>3,3<br>1,3          | 14,8<br>7,5<br>3,8        | 15,2<br>6,3<br>3,4         | 20,5<br>10,3<br>6,4      | 5,7<br>2,1<br>1,1          | 0,7<br>0,1<br>0,0          | 8,7<br>2,6<br>0,8      | 14,2<br>6,7<br>3,6      | 10,4<br>4,0<br>2,5      | 11,6<br>4,7<br>3,3      |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 17,0                          | 22,5                       | 2,4                      | 13,4                       | 26,1                      | 24,9                       | 37,2                     | 8,8                        | 0,8                        | 12,1                   | 24,5                    | 16,8                    | 19,6                    |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-       | 1,3<br>0,8<br>1,4             | 2,0<br>1,3<br>2,3          | 0,0<br>0,0<br>0,0        | 0,7<br>0,3<br>0,4          | 2,3<br>1,4<br>2,5         | 2,0<br>1,2<br>2,3          | 4,3<br>3,1<br>5,4        | 0,1<br>0,1<br>0,0          | 0,0<br>-<br>-              | 0,0<br>0,0<br>0,0      | 0,3<br>0,1<br>-         | 0,3<br>0,2<br>-         | 0,2<br>0,3<br>0,0       |
| 1800,- bis 2397,-                                                                   | 3,5                           | 5,7                        | 0,1                      | 1,3                        | 6,3                       | 5,6                        | 12,9                     | 0,1                        | 0,0                        | 0,0                    | 0,4                     | 0,5                     | . 0,5                   |
| Summe                                                                               | 100,0                         | 100,0                      | 100,0                    | 100,0                      | 100,0                     | 100,0                      | 100,0                    | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                  | 100,0                   | 100,0                   | 100,0                   |

<sup>1)</sup> Leistungsempfänger, die am Auswertungsstichtag, dem 29. Oktober 1985, im EDV-gestützten Zahlungssystem erfaßt waren. Weitere methodische Hinweise siehe ANBA Nr. 3/1985, S. 193.

<sup>2)</sup> Abweichungen gegenüber Übersicht II/8 aus auswertungstechnischen Gründen.

Anlage 11

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen

# Ende Oktober 1985

- Männer -

|                                           | Emp-           |         |         | verhe   | iratet   |            |         |         |        | nicht ve | rheiratet |         |          |
|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|---------|----------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag | fänger<br>ins- | ins-    |         | Alters  | gruppe ( | Jahre)     |         | ins-    |        | Alters   | gruppe (  | Jahre)  |          |
| (in DM)                                   | gesamt         | gesamt  | bis 24  | 25 – 34 | 35 – 44  | 45 – 54    | 55 u.ä. | gesamt  | bis 24 | 25 – 34  | 35 – 44   | 45 – 54 | 55 u. ä. |
|                                           | 1              | 2       | 3       | 4       | 5        | 6          | 7       | 8       | 9      | 10       | 11        | 12      | 13       |
| unter 200,–                               | 287            | 54      | 7       | 5       | 8        | 11         | 23      | 233     | 176    | 37       | 8         | 5       | 7        |
| 200,- bis unter 400,-                     | 8772           | 573     | 145     | 118     | 92       | 100        | 118     | 8 199   | 7636   | 324      | 82        | 93      | 64       |
| 400,- bis unter 600,-                     | 20 105         | 1 805   | 331     | 455     | 311      | 340        | 368     | 18 300  | 16257  | 1217     | 344       | 309     | 173      |
| unter 600,–                               | 29 164         | 2 432   | 483     | 578     | 411      | 451        | 509     | 26 732  | 24 069 | 1 578    | 434       | 407     | 244      |
| 600,- bis unter 800,-                     | 23 492         | 6 200   | 756     | 1857    | 1 225    | 1 275      | 1 087   | 17 292  | 11 071 | 3707     | 1 163     | 920     | 431      |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 65 273         | 18 143  | 1 386   | 4 604   | 3 2 1 5  | 4 4 1 4    | 4 524   | 47 130  | 22 440 | 13924    | 4 594     | 4 078   | 2 094    |
| 1 000,- bis unter 1 200,-                 | 83 289         | 48 464  | 1 783   | 9 487   | 8 182    | 12 123     | 16889   | 34 825  | 9072   | 12 019   | 5 505     | 4 731   | 3 4 9 8  |
| 600,– bis unter 1 200,–                   | 172 054        | 72 807  | 3 9 2 5 | 15948   | 12622    | 17812      | 22 500  | 99 247  | 42 583 | 29 650   | 11 262    | 9729    | 6 023    |
| 1 200,– bis unter 1 400,–                 | 53 463         | 44 131  | 627     | 6788    | 8 171    | 10 500     | 18 045  | 9 3 3 2 | 729    | 3 3 2 7  | 2 2 6 9   | 1 541   | 1 466    |
| 1 400,– bis unter 1 600,–                 | 24 371         | 20 978  | 128     | 2735    | 4 307    | 4 512      | 9 296   | 3 393   | 91     | 964      | 1 127     | 600     | 611      |
| 1 600,- bis unter 1 800,-                 | 13 828         | 11825   | 33      | 1 171   | 2 261    | 2 481      | 5 879   | 2003    | 37     | 319      | 685       | 438     | 524      |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                 | 91 662         | 76 934  | 788     | 10694   | 14739    | 17 493     | 33 220  | 14 728  | 857    | 4 610    | 4 081     | 2 579   | 2 601    |
| 1800,- bis unter 2000,-                   | 7774           | 7 653   | 11      | 623     | 1 464    | 1 517      | 4 038   | 121     | 1      | 4        | 27        | 48      | 41       |
| 2 000,- bis unter 2 200,-                 | 5 243          | 5 134   | . 6     | 294     | 933      | 956        | 2945    | 109     | -      | 3        | 20        | 33      | 53       |
| 2 200,- bis 2 397,-                       | 8 936          | 8 933   | 3       | 388     | 1 661    | 1775       | 5 106   | 3       | -      | -        |           |         | 3        |
| 1 800,- bis 2 397,-                       | 21 953         | 21 720  | 20      | 1 305   | 4 058    | 4 248      | 12 089  | 233     | 1      | 7        | 47        | 81      | 97       |
| Summe')                                   | 314 833        | 173 893 | 5216    | 28 525  | 31830    | 40 004     | 68 318  | 140 940 | 67 510 | 35 845   | 15824     | 12796   | 8 965    |
| Durchschnittsbetrag                       | 1 136          | 1 331   | 975     | 1 191   | 1 343    | 1 310      | 1 423   | 895     | 736    | 993      | 1 068     | 1 082   | 1 129    |
|                                           |                |         |         |         | - Prozei | ntzahlen - | -       |         |        |          |           |         |          |
| unter 200.–                               | 0,1            | 0.0     | 0.1     | 0.0     | 0.0      | 0.0        | 0,0     | 0,2     | 0,3    | 0,1      | 0,1       | 0,0     | 0,1      |
| 200 bis unter 400                         | 2,8            | 0,3     | 2,8     | 0,4     | 0,3      | 0,2        | 0,2     | 5,8     | 11,3   | 0,9      | 0,5       | 0,7     | 0,7      |
| 400,- bis unter 600,-                     | 6.4            | 1.0     | 6.3     | 1,6     | 1.0      | 0,8        | 0,5     | 13,0    | 24,1   | 3,4      | 2,2       | 2,4     | 1,9      |
| unter 600                                 | 9,3            | 1,4     | 9,3     | 2,0     | 1,3      | 1,1        | 0,7     | 19,0    | 35,7   | 4,4      | 2,7       | 3,2     | 2,7      |
| 600,- bis unter 800,-                     | 7,5            | 3,6     | 14,5    | 6,5     | 3,8      | 3,2        | 1,6     | 12,3    | 16,4   | 10,3     | 7,3       | 7,2     | 4,8      |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 20,7           | 10.4    | 26,6    | 16,1    | 10,1     | 11,0       | 6,6     | 33,4    | 33,2   | 38,8     | 29,0      | 31,9    | 23,4     |
| 1 000, - bis unter 1 200, -               | 26,5           | 27,9    | 34,2    | 33,3    | 25,7     | 30,3       | 24,7    | 24,7    | 13,4   | 33,5     | 34,8      | 37,0    | 39,0     |
| 600,- bis unter 1 200,-                   | 54,6           | 41,9    | 75,2    | 55,9    | 39,7     | 44,5       | 32,9    | 70,4    | 63,1   | 82,7     | 71,2      | 76,0    | 67,2     |
| 1 200 - bis unter 1 400 -                 | 17,0           | 25,4    | 12,0    | 23,8    | 25,7     | 26,2       | 26,4    | 6,6     | 1.1    | 9,3      | 14,3      | 12,0    | 16,4     |
| 1 400,- bis unter 1 600,-                 | 7,7            | 12,1    | 2,5     | 9,6     | 13,5     | 11,3       | 13,6    | 2,4     | 0,1    | 2,7      | 7,1       | 4,7     | 6,8      |
| 1 600,- bis unter 1 800,-                 | 4,4            | 6,8     | 0,6     | 4,1     | 7,1      | 6,2        | 8,6     |         | 0,1    | 0,9      | 4,3       | 3,4     | 5,8      |
| 1 200, - bis unter 1 800, -               | 29,1           | 44,2    | 15,1    | 37.5    | 46,3     | 43,7       | 48,6    | 10,4    | 1,3    | 12,9     | 25,8      | 20,2    | 29,0     |
| 1800,- bis unter 2000,-                   | 2,5            | 4,4     | 0,2     | 2,2     | 4,6      | 3,8        | 5,9     | 1       | 0,0    | 0,0      | 0,2       | 0,4     | 0,5      |
| 2 000, - bis unter 2 200, -               | 1,7            | 3,0     | 0,1     | 1,0     | 2,9      | 2,4        | 4,3     | 0,1     | _      | 0,0      | 0,1       | 0,3     | 0,6      |
| 2 200,- bis 2 397,-                       | 2,8            | 5,1     | 0,1     | 1,4     | 5,2      | 4,4        | 7,5     | 1       | _      | _        | -         | _       | 0,0      |
| 1 800,- bis 2 397,-                       | 7,0            | 12,5    | 0,4     | 4,6     | 12,7     | 10,6       | 17,7    |         | 0,0    | 0,0      | 0,3       | 0,6     | 1,1      |
| Summe                                     | 100,0          | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0    | 100,0      | 100,0   | 100,0   | 100,0  | 100,0    | 100,0     | 100,0   | 100,0    |

 $<sup>\</sup>begin{tabular}{ll} \bullet) & Abweichungen gegen ""uber "Ubersicht II/9". aus auswertungstechnischen Gr""unden. \\ \end{tabular}$ 

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen

# Ende Oktober 1985

– Frauen –

|                                                                                                                | Emp-                        |                             |                             | verhe                      | iratet                     |                             |                            |                             |                             | nicht ve                      | rheiratet                  |                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                      | fänger<br>ins-              | ins-                        |                             | Alters                     | gruppe (.                  | Jahre)                      |                            | ins-                        |                             | Alters                        | gruppe (                   | Jahre)                    |                            |
| (in DM)                                                                                                        | gesamt                      | gesamt                      | bis 24                      | 25 – 34                    | 35 – 44                    | 45 – 54                     | 55 u.ä.                    | gesamt                      | bis 24                      | 25 – 34                       | 35 – 44                    | 45 – 54                   | 55 u.ä.                    |
|                                                                                                                | 1                           | 2                           | 3                           | 4                          | 5                          | 6                           | 7                          | 8                           | 9                           | 10                            | 11                         | 12                        | 13                         |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                                  | 2 183<br>44 142<br>84 766   | 972<br>25 199<br>63 561     | 411<br>7 894<br>10 986      | 187<br>6761<br>24614       | 158<br>3 357<br>9 643      | 170<br>4651<br>11619        | 46<br>2536<br>6699         | 1 211<br>18 943<br>21 205   | 1 115<br>17 237<br>14 166   | 39<br>590<br>2462             | 22<br>239<br>1 031         | 21<br>389<br>1 549        | 14<br>488<br>1997          |
| unter 600,–                                                                                                    | 131 091                     | 89732                       | 19 291                      | 31 562                     | 13 158                     | 16440                       | 9 281                      | 41359                       | 32518                       | 3 0 9 1                       | 1 292                      | 1 959                     | 2499                       |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–                                  | 99 015<br>58 533<br>33 811  | 65 881<br>32 442<br>19 902  | 10 317<br>3 318<br>1 192    | 27 784<br>12 686<br>7 826  | 10 440<br>5 322<br>3 811   | 10 614<br>5 919<br>3 608    | 6726<br>5197<br>3465       | 33 134<br>26 091<br>13 909  | 19845<br>8655<br>1486       | 6 0 2 7<br>8 1 4 6<br>5 7 3 3 | 1 973<br>2 679<br>2 425    | 2 560<br>3 091<br>1 940   | 2729<br>3520<br>2335       |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                                                        | 191 359                     | 118 225                     | 14 827                      | 48 296                     | 19573                      | 20 141                      | 15 388                     | 73 134                      | 29 986                      | 19 906                        | 7 0 6 7                    | 7 591                     | 8 584                      |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-                            | 13 846<br>4 851<br>1 815    | 8 135<br>2 805<br>1 042     | 138<br>12<br>3              | · 3 211<br>990<br>286      | 1 832<br>767<br>301        | 1 521<br>486<br>191         | 1 433<br>550<br>261        | 5711<br>2046<br>773         | 147<br>12<br>3              | 2 064<br>617<br>146           | 1 531<br>672<br>275        | 923<br>342<br>151         | 1 046<br>403<br>198        |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                                                      | 20 512                      | 11982                       | 153                         | 4 487                      | 2900                       | 2 198                       | 2 244                      | 8 5 3 0                     | 162                         | 2827                          | 2478                       | 1416                      | 1 647                      |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-                                  | 510<br>196<br>132           | 418<br>163<br>131           | -<br>-<br>-                 | 130<br>37<br>18            | 117<br>48<br>46            | 82<br>30<br>32              | 89<br>48<br>35             | 92<br>33<br>1               | -<br>-<br>-                 | 10<br>2<br>1                  | 51<br>17<br>-              | 29<br>10<br>-             | 2<br>4<br>-                |
| 1 800,- bis 2 397,-                                                                                            | 838                         | 712                         | -                           | 185                        | 211                        | 144                         | 172                        | 126                         | _                           | 13                            | 68                         | 39                        | 6                          |
| Summe*)<br>Durchschnittsbetrag                                                                                 | 343 800<br>718              | 220 651<br>706              | 34 271<br>577               | 84 530<br>719              | 35 842<br>747              | 38 923<br>706               | 27 085<br>773              | 123 149<br>741              | 62 666<br>580               | 25 837<br>901                 | 10 905<br>982              | 11 005<br>882             | 12736<br>879               |
|                                                                                                                |                             |                             |                             |                            | – Prozei                   | ntzahlen -                  | -                          |                             |                             |                               |                            |                           |                            |
| unter 200,– 200,– bis unter 400,– 400,– bis unter 600,– unter 600,–                                            | 0,6<br>12,8<br>24,7<br>38,1 | 0,4<br>11,4<br>28,8<br>40,7 | 1,2<br>23,0<br>32,1<br>56,3 | 0,2<br>8,0<br>29,1<br>37,3 | 0,4<br>9,4<br>26,9<br>36,7 | 0,4<br>11,9<br>29,9<br>42,2 | 0,2<br>9,4<br>24,7<br>34,3 | 1,0<br>15,4<br>17,2<br>33,6 | 1,8<br>27,5<br>22,6<br>51,9 | 0,2<br>2,3<br>9,5<br>12,0     | 0,2<br>2,2<br>9,5<br>11,8  | 0,2<br>3,5<br>14,1        | 0,1<br>3,8<br>15,7<br>19,6 |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–                                  | 28,8<br>17,0<br>9,8         | 29,9<br>14,7<br>9,0         | 30,1<br>9,7<br>3,5          | 32,9<br>15,0<br>9,3        | 29,1<br>14,8<br>10,6       | 27,3<br>15,2<br>9,3         | 24,8<br>19,2<br>12,8       | 26,9<br>21,2<br>11,3        | 31,7<br>13,8<br>2,4         | 23,3<br>31,5<br>22,2          | 18,1<br>24,6<br>22,1       | 23,3<br>28,1<br>17,6      | 21,4<br>27,6<br>18,3       |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 55,7<br>4,0<br>1,4<br>0,5   | 53,6<br>3,7<br>1,3<br>0,5   | 43,3<br>0,4<br>0,0<br>0,0   | 57,1<br>3,8<br>1,2<br>0,3  | 54,6<br>5,1<br>2,1<br>0,8  | 51,7<br>3,9<br>1,2<br>0,5   | 56,8<br>5,3<br>2,0<br>1,0  | 59,4<br>4,6<br>1,7<br>0,6   | 47,9<br>0,2<br>0,0<br>0,0   | 77,0<br>8,0<br>2,4<br>0,6     | 64,8<br>14,0<br>6,2<br>2,5 | 69,0<br>8,4<br>3,1<br>1,4 | 67,4<br>8,2<br>3,2<br>1,6  |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                                                      | 6,0                         | 5,4                         | 0,4                         | 5,3                        | 8,1                        | 5,6                         | 8,3                        | 6,9                         | 0,3                         | 10,9                          | 22,7                       | 12,9                      | 12,9                       |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-                                  | 0,1<br>0,1<br>0,0           | 0,2<br>0,1<br>0,1           | -<br>-<br>-                 | 0,2<br>0,0<br>0,0          | 0,3<br>0,1<br>0,1          | 0,2<br>0,1<br>0,1           | 0,3<br>0,2<br>0,1          | 0,1<br>0,0<br>0,0           | <del>-</del><br>-<br>-      | 0,0<br>0,0<br>0,0             | 0,5<br>0,2<br>-            | 0,3<br>0,1<br>-           | 0,0<br>0,0<br>-            |
| 1 800,- bis 2 397,-                                                                                            | 0,2                         | 0,3                         | -                           | 0,2                        | 0,6                        | 0,4                         | 0,6                        | 0,1                         | -                           | 0,1                           | 0,6                        | 0,4                       | 0,0                        |
| Summe                                                                                                          | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                       | 100,0                      | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                         | 100,0                      | 100,0                     | 100,0                      |

<sup>&#</sup>x27;) Abweichungen gegenüber Übersicht II/10. aus auswertungstechnischen Gründen.

Anlage 13

# Empfänger von Arbeitslosengeld<sup>1</sup>) nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Leistungsgruppen<sup>2</sup>)

#### Ende Oktober 1985

#### - Insgesamt -

|                                                                                                      | Emp-                          |                            |                           | mit Kin                    | d(ern)                        |                             |                           |                             |                            | ohne k                   | Kinder                    |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                                   | fänger<br>ins-                | ins-                       |                           | Leist                      | ungsgru                       | ppe                         |                           | ins-                        |                            | Leis                     | tungsgru                  | ppe                         |                             |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                                       | gesamt                        | gesamt                     | Α                         | В                          | С                             | D                           | E                         | gesamt                      | A                          | В                        | С                         | D                           | Е                           |
|                                                                                                      | 1                             | 2                          | 3                         | 4                          | 5                             | 6                           | 7                         | 8                           | 9                          | 10                       | 11                        | 12                          | 13                          |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                        | 2 470<br>52 914<br>104 871    | 676<br>15171<br>41195      | 37<br>561<br>4 523        | 86<br>857<br>2896          | 33<br>619<br>2 071            | 520<br>13126<br>31688       | -<br>8<br>17              | 1 794<br>37 743<br>63 676   | 1 379<br>27 092<br>40 199  | 7<br>129<br>423          | 45<br>825<br>3 439        | 357<br>9 643<br>19 520      | 6<br>54<br>95               |
| unter 600,                                                                                           | 160 255                       | 57 042                     | 5 121                     | 3 839                      | 2 723                         | 45 334                      | 25                        | 103 213                     | 68 670                     | 559                      | 4309                      | 29 520                      | 155                         |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-                        | 122 507<br>123 807<br>117 102 | 42 921<br>26 920<br>33 973 | 7 170<br>10 064<br>11 889 | 4 609<br>5 393<br>6 269    | 3 757<br>5 968<br>15 693      | 27 364<br>5 473<br>122      | 21<br>2<br>-              | 79 586<br>96 887<br>83 129  | 54 522<br>84 445<br>59 623 | 979<br>1.969<br>2.977    | 5 043<br>9 491<br>20 458  | 18 971<br>961<br>71         | 71<br>1<br>-                |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                                              | 363416                        | 103814                     | 29 143                    | 16 271                     | 25 418                        | 32959                       | 23                        | 259 602                     | 198 590                    | 5 9 2 5                  | 34 992                    | 20 023                      | 72                          |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-                  | 67 310<br>29 223<br>15 643    | 29 410<br>13 845<br>6 690  | 5 292<br>1 670<br>575     | 4 513<br>1 633<br>581      | 19605<br>10541<br>5534        | -<br>1<br>-                 | - <sup>-</sup><br>-       | · 37 900<br>15 378<br>8 933 | 17 986<br>6 119<br>3 196   | 1 328<br>419<br>165      | 18 586<br>8 840<br>5 592  | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-                 |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                                            | 112 176                       | 49945                      | 7 537                     | 6 727                      | 35 680                        | 1                           | _                         | 62 231                      | 27301                      | 1912                     | 33 018                    | -                           | -                           |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-                        | 8 284<br>5 439<br>9 068       | 4 419<br>2 740<br>5 503    | 285<br>-<br>-             | 275<br>187<br>-            | 3 8 5 9<br>2 5 5 3<br>5 5 0 3 | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>-               | 3 865<br>2 699<br>3 565     | -<br>-<br>-                | 123<br>-<br>-            | 3 742<br>2 699<br>3 565   | -<br>-<br>-                 | -                           |
| 1800,- bis 2397,-                                                                                    | 22791                         | 12662                      | 285                       | 462                        | 11915                         | _                           | -                         | 10129                       | _                          | 123                      | 10 006                    | -                           | -                           |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                         | 658 638<br>918                | 223 463<br>966             | 42 086<br>969             | 2 <b>7</b> 299<br>992      | 75 736<br>1 366               | 78 294<br>567               | 48<br>577                 | 435 175<br>894              | 294 561<br>841             | 8 5 1 9<br>1 0 4 5       | 82 325<br>1 2 <b>7</b> 5  | 49 543<br>458               | 227<br>509                  |
|                                                                                                      |                               |                            |                           |                            | – Prozei                      | ntzahlen -                  | -                         |                             |                            |                          |                           |                             |                             |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–                         | 0,4<br>8,0<br>15,9<br>24,3    | 0,3<br>6,8<br>18,4<br>25,5 | 0,1<br>1,3<br>10,7        | 0,3<br>3,1<br>10,6<br>14,1 | 0,0<br>0,8<br>2,7<br>3,6      | 0,7<br>16,8<br>40,5<br>57,9 | -<br>16,7<br>35,4<br>52,1 | 0,4<br>8,7<br>14,6<br>23,7  | 0,5<br>9,2<br>13,6<br>23,3 | 0,1<br>1,5<br>5,0<br>6,6 | 0,1<br>1,0<br>4,2<br>5,2  | 0,7<br>19,5<br>39,4<br>59,6 | 2,6<br>23,8<br>41,9<br>68,3 |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–                        | 18,6<br>18,8<br>17,8          | 19,2<br>12,0<br>15,2       | 17,0<br>24,0<br>28,2      | 16,9<br>19,8<br>23,0       | 5,0<br>7,9<br>20,7            | 35,0<br>7,0<br>0,2          | 43,8<br>4,2<br>-          | 18,3<br>22,3<br>19,1        | 18,5<br>28,7<br>20,2       | 11,5<br>23,1<br>34,9     | 6,1<br>11,5<br>24,9       | 38,3<br>2,0<br>0,1          | 31,3<br>0,4<br>-            |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                                              | 55,2                          | 46,5                       | 69,2                      | 59,6                       | 33,6                          | 42,1                        | 47,9                      | 59,7                        | 67,4                       | 69,6                     | 42,5                      | 40,4                        | 31,7                        |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,–                  | 10,2<br>4,4<br>2,4            | 13,2<br>6,2<br>3,0         | 12,6<br>4,0<br>1,4        | 16,5<br>6,0<br>2,1         | 25,9<br>13,9<br>7,3           | 0,0<br>-                    | -<br>-<br>-               | 8,7<br>3,5<br>2,1           | 6,1<br>2,1<br>1,1          | 15,6<br>4,9<br>1,9       | 22,6<br>10,7<br>6,8       |                             | -<br>-<br>-                 |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                                            | 17,0                          | 22,4                       | 17,9                      | 24,6                       | 47,1                          | 0,0                         | -                         | 14,3                        | 9,3                        | 22,4                     | 40,1                      | -                           | -                           |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-<br>1 800,- bis 2 397,- | 1,3<br>0,8<br>1,4<br>3,5      | 2,0<br>1,2<br>2,5<br>5,7   | 0,7<br>-<br>-<br>0,7      | 1,0<br>0,7<br>-<br>1,7     | 5,1<br>3,4<br>7,3<br>15,7     | -<br>-<br>-<br>-            | -<br>-<br>-<br>-          | 0,9<br>0,6<br>0,8<br>2,3    | -<br>-<br>-                | 1,4<br>-<br>-<br>1,4     | 4,5<br>3,3<br>4,3<br>12,2 | -                           | -<br>-<br>-                 |
| Summe                                                                                                | 100,0                         | 100,0                      | 100,0                     | 100,0                      | 100,0                         | 100,0                       | 100,0                     | 100,0                       | 100,0                      | 100,0                    | 100,0                     | 100,0                       | 100,0                       |

<sup>1)</sup> Leistungsempfänger, die am Auswertungsstichtag, dem 29. Oktober 1985 im EDV-gestützten Zahlungssystem erfaßt waren. Weitere methodische Hinweise siehe ANBA Nr. 3/1985, S. 193.

<sup>2)</sup> Leistungsgruppen – Leistungsgruppe A: Nichtverheiratete Arbeitnehmer ohne Kinder und verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. IV; Leistungsgruppe B: Nichtverheiratete Arbeitnehmer mit mind. einem Kind und verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. I oder II; Leistungsgruppe C: Verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. III; Leistungsgruppe D: Verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. V; Leistungsgruppe E: Arbeitnehmer mit St.-Kl. VI.

Steuerklassen (Stand: 1985) Steuerklasse I gilt für ledige und geschiedene Arbeitnehmer sowie für verheiratete Arbeitnehmer, deren Ehegatte im Ausland wohnt oder die von ihrem Ehegatten dauernd getrennt leben. Verwitwete Arbeitnehmer gehören ebenfalls in die Steuerklasse I, wenn der Ehegatte vor 1984 verstorben ist; Steuerklasse III gilt für die zu Steuerklasse I genannten Arbeitnehmer, wenn mindestens ein Kind auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist; Steuerklasse III gilt für verheiratete Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten im Inland wohnen, nicht dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht oder Arbeitslohn bezieht und in die Steuerklasse V eingereiht wird. Verwitwete Arbeitnehmer gehören nur dann in Steuerklasse III, wenn der Ehegatte im Kalenderjahr 1984 verstorben ist, beide am Todestag im Inland gewohnt und nicht dauernd getrennt gelebt haben; Steuerklasse IV gilt für verheiratete Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten Arbeitslohn beziehen, im Inland wohnen und nicht dauernd getrennt leben; Steuerklasse V tritt für einen der Ehegatten an die Stelle der Steuerklasse IV, wenn der andere Ehegatte in die Steuerklasse III eingereiht wird; Steuerklasse VI ist auf der zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte von Arbeitslohn beziehen.

Anlage 14

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Leistungsgruppen

# Ende Oktober 1985

#### – Männer –

|                                                                                     | Emp-                       |                           |                       | mit Kin             | d(ern)                  | <u>-</u> -          | <u>-</u>         |                            |                            | ohne k                | Ginder                   |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-             | ins-                      |                       | Leis                | tungsgru                | ppe                 |                  | ins-                       |                            | Leis                  | tungsgru                 | ppe                  |                  |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                     | gesamt                    | , A                   | В                   | С                       | D                   | Е                | gesamt                     | Α                          | В                     | С                        | D                    | Е                |
|                                                                                     | 1                          | 2                         | 3                     | 4                   | 5                       | 6                   | 7                | 8                          | 9                          | 10                    | 11                       | 12                   | 13               |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 287<br>8 772<br>20 105     | 23<br>205<br>735          | 5<br>31<br>155        | 1<br>10<br>43       | 15<br>91<br>337         | 2<br>71<br>194      | -<br>2<br>6      | 264<br>8 567<br>19 370     | 238<br>8 267<br>18 599     | 1<br>16<br>78         | 18<br>111<br>411         | 6<br>164<br>301      | 1<br>9<br>21     |
| unter 600,–                                                                         | 29 164                     | 963                       | 191                   | 54                  | 443                     | 267                 | 8                | 28 201                     | 27 064                     | 95                    | 540                      | 471                  | 31               |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–       | 23 492<br>65 274<br>83 290 | 2 126<br>6 801<br>21 141  | 367<br>2 254<br>5 098 | 123<br>556<br>2 429 | 840<br>3356<br>13573    | 784<br>633<br>41    | 12<br>2<br>-     | 21 366<br>58 473<br>62 149 | 18 216<br>52 149<br>42 411 | 214<br>1 038<br>2 390 | 827<br>4 992<br>17 307   | 2 062<br>293<br>41   | 47<br>1<br>-     |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 172 056                    | 30 068                    | 7719                  | 3 108               | 17 769                  | 1 4 5 8             | 14               | 141 988                    | 112 776                    | 3 642                 | 23 1 26                  | 2 3 9 6              | 48               |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 53 463<br>24 371<br>13 828 | 23 454<br>11 638<br>5 969 | 2 679<br>936<br>370   | 2 445<br>775<br>308 | 18330<br>9927<br>5291   | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-      | 30 009<br>12 733<br>7 895  | 11 830<br>4 237<br>2 474   | 1 116<br>343<br>148   | 17 063<br>8 153<br>5 237 | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-      |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                           | 91 662                     | 41061                     | 3 985                 | 3 528               | 33 548                  | -                   | _                | 50601                      | 18541                      | 1 607                 | 30 453                   | -                    |                  |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-       | 7 774<br>5 243<br>8 936    | 4 079<br>2 620<br>5 427   | 215<br>-<br>-         | 167<br>145<br>-     | 3 697<br>2 475<br>5 427 | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-      | 3 695<br>2 623<br>3 509    | -<br>-<br>-                | 119<br>-<br>-         | 3 576<br>2 623<br>3 509  | -<br>-<br>-          | - ;<br>- ;       |
| 1 800,- bis 2 397,-                                                                 | 21 953                     | 12 126                    | 215                   | 312                 | 11 599                  | -                   | -                | 9 827                      | -                          | 119                   | 9 708                    | -                    | -                |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 314 835<br>1 136           | 84 218<br>1 379           | 12 110<br>1 156       | 7 002<br>1 260      | 63 359<br>1 452         | 1 725<br>748        | 22<br>647        | 230 617<br>1 047           | 158381<br>914              | 5 463<br>1 141        | 63 827<br>1 385          | 2 86 <b>7</b><br>698 | 79<br>597        |
|                                                                                     |                            |                           |                       |                     | – Prozei                | ntzahlen -          |                  |                            |                            |                       |                          |                      |                  |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–                                                | 0,1                        | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                 | 0,0<br>0,1              | 0,1<br>4,1          | -<br>9.1         | 0,1                        | 0,2<br>5,2                 | 0,0<br>0,3            | 0,0<br>0,2               | 0,2<br>5.7           | 1,3<br>11,4      |
| 400,- bis unter 600,-                                                               | 6,4                        | 0,9                       | 1,3                   | 0,6                 | 0,5                     | 11,2                | 27,3             | 8,4                        | 11,7                       | 1,4                   | 0,6                      | 10,5                 | 26,6             |
| unter 600,–                                                                         | 9,3                        | 1,1                       | 1,6                   | 0,8                 | 0,7                     | 15,5                | 36,4             | 12,2                       | 17,1                       | 1,7                   | 0,8                      | 16,4                 | 39,2             |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 7,5<br>20,7<br>26,5        | 2,5<br>8,1<br>25,1        | 3,0<br>18,6<br>42,1   | 1,8<br>7,9<br>34,7  | 1,3<br>5,3<br>21,4      | 45,4<br>36,7<br>2,4 | 54,5<br>9,1<br>- | 9,3<br>25,4<br>26,9        | 11,5<br>32,9<br>26,8       | 3,9<br>19,0<br>43,7   | 1,3<br>7,8<br>27,1       | 71,9<br>10,2<br>1,4  | 59,5<br>1,3<br>- |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 54,6                       | 35,7                      | 63,7                  | 44,4                | 28,0                    | 84,5                | 63,6             | 61,6                       | 71,2                       | 66,7                  | 36,2                     | 83,6                 | 60,8             |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 17,0<br>7,7<br>4,4         | 27,8<br>13,8<br>7,1       | 22,1<br>7,7<br>3,1    | 34,9<br>11,1<br>4,4 | 28,9<br>15,7<br>8,4     | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-      | 13,0<br>5,5<br>3,4         | 7,5<br>2,7<br>1,6          | 20,4<br>6,3<br>2,7    | 26,7<br>12,8<br>8,2      | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-      |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                           | 29,1                       | 48,8                      | 32,9                  | 50,4                | 52,9                    | -                   | -                | 21,9                       | 11,7                       | 29,4                  | 47,7                     | -                    | -                |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-       | 2,5<br>1,7<br>2,8          | 4,8<br>3,1<br>6,4         | 1,8<br>-<br>-         | 2,4<br>2,1<br>-     | 5,8<br>3,9<br>8,6       | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>-      | 1,6<br>1,1<br>1,5          | -<br>-<br>-                | 2,2<br>-<br>-         | 5,6<br>4,1<br>5,5        | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-      |
| 1 800,- bis 2 397,-                                                                 | 7,0                        | 14,4                      | 1,8                   | 4,5                 | 18,3                    |                     |                  | 4,3                        |                            | 2,2                   | 15,2                     |                      |                  |
| Summe                                                                               | 100,0                      | 100,0                     | 100,0                 | 100,0               | 100,0                   | 100,0               | 100,0            | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                 | 100,0                    | 100,0                | 100,0            |

Anlage 15

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Leistungsgruppen

# Ende Oktober 1985

- Frauen -

|                                                                                                            | Emp-                        |                             |                              | mit Kir                      | nd(ern)                      |                            |                        |                              |                              | ohne I                       | Kinder                       |                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                  | fänger<br>ins-              | ins-                        |                              | Leis                         | tungsgru                     | ppe                        |                        | ins-                         |                              | Leis                         | tungsgru                     | ppe                        |                        |
| (in DM)                                                                                                    | gesamt                      | gesamt                      | A                            | В                            | С                            | D                          | Е                      | gesamt                       | A                            | В                            | С                            | D                          | Е                      |
|                                                                                                            | 1                           | 2                           | 3                            | 4                            | 5                            | 6                          | 7                      | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                         | 13                     |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                              | 2 183<br>44 142<br>84 766   | 653<br>14 966<br>40 460     | 32<br>530<br>4 368           | 85<br>847<br>2 835           | 18<br>528<br>1 734           | 518<br>13 055<br>31 494    | -<br>6<br>11           | 1 530<br>29 176<br>44 306    | 1 141<br>18 825<br>21 640    | 6<br>113<br>345              | 27<br>714<br>3 028           | 351<br>9479<br>19219       | 5<br>45<br>74          |
| unter 600,–                                                                                                | 131 091                     | 56 079                      | 4 930                        | 3 785                        | 2 280                        | 45 067                     | 17                     | 75 012                       | 41 606                       | 464                          | 3 769                        | 29 049                     | 124                    |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-                              | 99 015<br>58 533<br>33 812  | 40 795<br>20 1 19<br>12 832 | 6 803<br>7 830<br>6 791      | 4 486<br>4 837<br>3 840      | 2917<br>2612<br>2120         | 26 580<br>4 840<br>81      | 9<br>-<br>-            | 58 220<br>38 414<br>20 980   | 36 306<br>32 296<br>17 212   | 765<br>931<br>587            | 4 216<br>4 499<br>3 151      | 16 909<br>688<br>30        | 24<br>-<br>-           |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                                                    | 191 360                     | 73 746                      | 21 424                       | 13 163                       | 7649                         | 31 501                     | 9                      | 117614                       | 85814                        | 2 283                        | 11 866                       | 17627                      | 24                     |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-                        | 13847<br>4852<br>1815       | 5 9 5 6<br>2 2 0 7<br>7 2 1 | 2 613<br>734<br>205          | 2 068<br>858<br>273          | 1 275<br>614<br>243          | -<br>1<br>-                | -<br>-<br>-            | 7 891<br>2 645<br>1 094      | 6156<br>1882<br>722          | 212<br>76<br>17              | 1 523<br>687<br>355          | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-            |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                                                  | 20 514                      | 8 884                       | 3 552                        | 3 199                        | 2 132                        | 1                          | -                      | 11630                        | 8 760                        | 305                          | 2 565                        | -                          | -                      |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,-                              | 510<br>196<br>132           | 340<br>120<br>76            | 70<br>-<br>-                 | 108<br>42<br>-               | 162<br>78<br>76              | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-            | 170<br>76<br>56              | 1 1                          | 4                            | 166<br>76<br>56              | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-            |
| 1800,- bis 2397,-                                                                                          | 838                         | 536                         | 70                           | 150                          | 316                          | -                          | -                      | 302                          | -                            | 4                            | 298                          | -                          | -                      |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                               | 343 803<br>718              | 139 245<br>716              | 29 976<br>894                | 20 297<br>900                | 12377<br>928                 | 76 569<br>563              | 26<br>518              | 204 558<br>720               | 136 180<br>756               | 3 056<br>873                 | 18 498<br>894                | 46 676<br>539              | 148<br>461             |
|                                                                                                            |                             |                             |                              |                              | – Prozei                     | ıtzahlen -                 | -                      |                              |                              |                              |                              |                            |                        |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                              | 0,6<br>12,8<br>24,7         | 0,5<br>10,7<br>29,1         | 0,1<br>1,8<br>14,6           | 0,4<br>4,2<br>14,1           | 0,1<br>4,3<br>14,0           | 0,7<br>17,0<br>41,1        | 23, 1<br>42,3          | 0,7<br>14,3<br>21,7          | 0,8<br>13,8<br>15,9          | 0,2<br>3,7<br>11,3           | 0,1<br>3,9<br>16,4           | 0,8<br>20,3<br>41,2        | 3,4<br>30,4<br>50,0    |
| unter 600,-<br>600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-               | 38,1<br>28,8<br>17,0<br>9,8 | 40,3<br>29,3<br>14,4<br>9,2 | 16,4<br>22,7<br>26,1<br>22,7 | 18,6<br>22,1<br>23,8<br>18,9 | 18,4<br>23,6<br>21,1<br>17,1 | 58,9<br>34,7<br>6,3<br>0,1 | 65,4<br>34,6<br>-<br>- | 36,7<br>28,5<br>18,8<br>10,3 | 30,6<br>26,7<br>23,7<br>12,6 | 15,2<br>25,0<br>30,5<br>19,2 | 20,4<br>22,8<br>24,3<br>17,0 | 62,2<br>36,2<br>1,5<br>0,1 | 83,8<br>16,2<br>-<br>- |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-                          | 55,7<br>4,0<br>1,4          | 53,0<br>4,3<br>1,6          | 71,5<br>8,7<br>2,4           | 64,9<br>10,2<br>4,2          | 61,8<br>10,3<br>5,0          | 41,1                       | 34,6<br>-<br>-         | 57,5<br>3,9<br>1,3           | 63,0<br>4,5<br>1,4           | 74,7<br>6,9<br>2,5           | 64,1<br>8,2<br>3,7           | 37,8<br>-<br>-             | 16,2<br>-<br>-         |
| 1 600,- bis unter 1 800,-                                                                                  | 0,5                         | 0,5                         | 0,7                          | 1,3                          | 2,0                          | -                          | -                      | 0,5                          | 0,5                          | 0,6                          | 1,9                          | -                          | -                      |
| 1 200,- bis unter 1 800,-<br>1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis 2 397,- | 6,0<br>0,1<br>0,1<br>0,0    | 6,4<br>0,2<br>0,1<br>0,1    | . 11,8<br>0,2<br>-<br>-      | 15,8<br>0,5<br>0,2<br>-      | 17,2<br>1,3<br>0,6<br>0,6    | 0,0<br>-<br>-<br>-         | -<br>-<br>-<br>-       | 5,7<br>0,1<br>0,0<br>0,0     | 6,4<br>-<br>-<br>-           | 10,0<br>0,1<br>-<br>-        | 13,9<br>0,9<br>0,4<br>0,3    | -<br>-<br>-:               | -<br>-<br>-<br>-       |
| 1 800,- bis 2 397,-                                                                                        | 0,2                         | 0,4                         | 0,2                          | 0,7                          | 2,6                          |                            |                        | 0,1                          | -                            | 0,1                          | 1,6                          | -                          | _                      |
| Summe                                                                                                      | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                  | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                  |

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen sowie Leistungsgruppen im Bundesgebiet West

# Ende Februar 1995 – Männer und Frauen –

# A. Altersgruppen

|                                                                                                | Emp-                                 |                                      |                         | verhe                      | iratet                           |                               |                                      |                             |                            | nicht ve                   | rheiratet                 |                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                      | fänger<br>ins-                       | ins-                                 |                         | Alters                     | gruppe (                         | Jahre)                        |                                      | ins-                        |                            | Alters                     | gruppe (.                 | Jahre)                    |                            |
| (in DM)                                                                                        | gesamt                               | gesamt                               | bis 24                  | 25 – 34                    | 35 – 44                          | 45 – 54                       | 55 u. ä.                             | gesamt                      | bis 24                     | 25 – 34                    | 35 – 44                   | 45 – 54                   | 55 u. ä.                   |
|                                                                                                | 1                                    | 2                                    | 3                       | 4                          | 5                                | 6                             | 7                                    | 8                           | 9                          | 10                         | 11                        | 12                        | 13                         |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                  | 1 261<br>13 497<br>62 268            | 951<br>7 104<br>42 687               | 48<br>846<br>1852       | 287<br>1451<br>9170        | 264<br>1 215<br>8 040            | 204<br>1645<br>11319          | 148<br>1 947<br>12 306               | 310<br>6393<br>19581        | 144<br>4708<br>12739       | 74<br>846<br>3 203         | 34<br>230<br>1 093        | 33<br>237<br>1 078        | 25<br>372<br>1 468         |
| unter 600,-                                                                                    | 77 026                               | 50 742                               | 2746                    | 10 908                     | 9519                             | 13 168                        | 14 401                               | 26 284                      | 17 591                     | 4 123                      | 1 357                     | 1 348                     | 1 865                      |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-                  | 115 942<br>120 822<br>183 906        | 69 500<br>65 171<br>68 163           | 2 283<br>2 148<br>1 587 | 13 821<br>14 339<br>13 913 | 13 546<br>12 553<br>12 317       | 18625<br>16558<br>17462       | 21 225<br>19 573<br>22 884           | 46 442<br>55 651<br>115 743 | 22 773<br>14 286<br>19 887 | 10 560<br>20 094<br>46 193 | 3 776<br>7 236<br>17 697  | 3 857<br>6 578<br>15 320  | 5 476<br>7 457<br>16 646   |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                                        | 420 670                              | 202 834                              | 6018                    | 42073                      | 38416                            | 52645                         | 63 682                               | 217 836                     | 56 946                     | 76 847                     | 28 709                    | 25 755                    | 29 579                     |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-            | 207 810<br>193 755<br>134 015        | 1                                    | 1 580<br>1 378<br>449   | 14 024<br>19 557<br>10 728 | 14 341<br>19 963<br>13 125       | 24 057<br>26 793<br>20 009    | 49 054<br>61 754<br>62 371           | 104 754<br>64 310<br>27 333 | 10 439<br>2 283<br>254     | 39 376<br>20 186<br>6 201  | 17 787<br>12 016<br>5 580 | 15 410<br>10 733<br>5 189 | 21 742<br>19 092<br>10 109 |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                                      | 535 580                              | 339 183                              | 3407                    | 44 309                     | 47 429                           | 70 859                        | 173 179                              | 196 397                     | 12976                      | 65 763                     | 35 383                    | 31 332                    | 50 943                     |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,-            | 91 947<br>51 372<br>39 462           | 76 446<br>43 906<br>30 531           | 125<br>25<br>13         | 6348<br>2348<br>1090       | 9 182<br>4 569<br>2 900          | 13 181<br>6 989<br>4 793      | 47 610<br>29 975<br>21 735           | 15 501<br>7 466<br>8 931    | 67<br>25<br>26             | 2 549<br>847<br>695        | 3 543<br>1 636<br>1 419   | 3 068<br>1 744<br>2 064   | 6 274<br>3 214<br>4 727    |
| 1 800,- bis unter 2 400,-                                                                      | 182781                               | 150 883                              | 163                     | 9786                       | 16651                            | 24 963                        | 99 320                               | 31 898                      | 118                        | 4 09 1                     | 6 598                     | 6 8 7 6                   | 14 215                     |
| 2400,- bis unter 2600,-<br>2600,- bis unter 2800,-<br>2800,- und darüber<br>2400,- und darüber | 19 502<br>17 001<br>43 962<br>80 465 | 18 682<br>16 140<br>43 310<br>78 132 | . 11<br>6<br>5<br>22    | 679<br>333<br>526<br>1 538 | 1 844<br>1 318<br>2 742<br>5 904 | 2830<br>2297<br>6781<br>11908 | 13 318<br>12 186<br>33 256<br>58 760 | 820<br>861<br>652<br>2333   | -<br>-<br>-                | 38<br>38<br>16<br>92       | 194<br>161<br>84<br>439   | 248<br>294<br>137<br>679  | 340<br>368<br>415<br>1123  |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                   | 1 296 522<br>1 4 10                  | 821 774<br>1 524                     | 12356<br>956            | 108 614<br>1 229           | 117 919<br>1 367                 | 173 543<br>1 414              | 409 342<br>1 711                     | 474 748<br>1 214            | 87 631<br>872              | 150 916<br>1 190           | 72 486<br>1 312           | 65 990<br>1 329           | 97 725<br>1 406            |

# B. Leistungsgruppen

|                                           | Emp-           |          |         | mit Kir | nd(ern)  |         |     |         |         | ohne l | Kinder   |        |     |
|-------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|-----|---------|---------|--------|----------|--------|-----|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag | fänger<br>ins- | ins-     |         | Leis    | tungsgru | ppe     |     | ins-    | 800     | Leis   | tungsgru | ppe    |     |
| (in DM)                                   | gesamt         | gesamt   | A       | В       | С        | D       | Е   | gesamt  | A.      | В      | С        | D      | Е   |
|                                           | 1              | 2        | 3       | 4       | 5        | 6       | 7   | 8       | 9       | 10     | 11       | 12     | 13  |
| unter 200,–                               | 1 261          | 685      | 22      | 71      | 29       | 562     | 1   | 576     | 246     | _      | 24       | 303    | 3   |
| 200,- bis unter 400,-                     | 13 497         | 2 839    | 132     | 289     | 153      | 2 263   | 2   | 10 658  | 6 299   | 1      | 614      | 3711   | 33  |
| 400,- bis unter 600,-                     | 62 268         | 18331    | 536     | 1 358   | 959      | 15 469  | 9   | 43 937  | 18923   | 7      | 2607     | 22 260 | 140 |
| unter 600,–                               | 77 026         | 21 855   | 690     | 1718    | 1 141    | 18 294  | 12  | 55 171  | 25 468  | 8      | 3245     | 26 274 | 176 |
| 600,- bis unter 800,-                     | 115942         | 29 867   | 2 0 3 2 | 3 3 6 5 | 1 989    | 22 467  | 14  | 86 075  | 47 645  | 34     | 6 0 3 9  | 32 253 | 104 |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 120822         | 28 889   | 4 493   | 4 441   | 3062     | 16 886  | 7   | 91 933  | 61 199  | 57     | 8341     | 22 259 | 77  |
| 1 000,– bis unter 1 200,–                 | 183 906        | 31 443   | 9 105   | 7734    | 3877     | 10726   | 1   | 152 463 | 133 122 | 54     | 8641     | 10611  | 35  |
| 600,- bis unter 1 200,-                   | 420 670        | 90 199   | 15 630  | 15 540  | 8928     | 50 079  | 22  | 330 471 | 241 966 | 145    | 23 0 2 1 | 65 123 | 216 |
| 1 200,- bis unter 1 400,-                 | 207 810        | 37 783   | 18 763  | 7 205   | 8 105    | 3 706   | 4   | 170 027 | 125 991 | 72     | 41044    | 2912   | , 8 |
| 1 400,- bis unter 1 600,-                 | 193755         | 66 732   | 18 287  | 7 153   | 40 190   | 1 098   | 4   | 127 023 | 78471   | 49     | 47963    | 536    | 4   |
| 1600,– bis unter 1800,–                   | 134 015        | 46 068   | 9 202   | 3674    | 32940    | 252     | _   | 87 947  | 33 440  | 33     | 54 076   | 392    | 6   |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                 | 535 580        | 150 583  | 46 252  | 18032   | 81 235   | 5 0 5 6 | 8   | 384 997 | 237 902 | 154    | 143 083  | 3 840  | 18  |
| 1800,- bis unter 2000,-                   | 91947          | 34 098   | 4 441   | 2074    | 27 394   | 185     | 4   | 57 849  | 18 874  | 21     | 38954    | _      | _   |
| 2000,– bis unter 2200,–                   | 51 372         | 18 5 2 8 | 2393    | 1 160   | 14 975   | -       | _   | 32 844  | 8654    | 15     | 24 175   | _      | -   |
| 2 200,– bis unter 2 400,–                 | 39462          | 10742    | 1 315   | 623     | 8 804    | -       | -   | 28 720  | 12 252  | 10     | 16458    | -      | _   |
| 1 800,– bis unter 2 400,–                 | 182781         | 63 368   | 8 149   | 3 857   | 51 173   | 185     | 4   | 119413  | 39780   | 46     | 79 587   | _      | _   |
| 2 400,– bis unter 2 600,–                 | 19502          | 8 644    | 878     | 447     | 7319     | _       | _   | 10 858  | -       | 18     | 10 840   | _      | _   |
| 2600,– bis unter 2800,–                   | 17 00 1        | 6777     | 1 478   | 299     | 5 000    | -       |     | 10 224  | -       | -      | 10 224   | -      | _   |
| 2800,– und darüber                        | 43 962         | 21 049   | -       | 555     | 20 494   | -       | -   | 22913   | -       | -      | 22913    | -      | _   |
| 2 400,- und darüber                       | 80 465         | 36 470   | 2 356   | 1301    | 32813    | _       | -   | 43 995  | _       | 18     | 43 977   | -      | -   |
| Summe                                     | 1 296 522      | 362 475  | 73 077  | 40 448  | 175 290  | 73614   | 46  | 934 047 | 545 116 | 371    | 292913   | 95 237 | 410 |
| Durchschnittsbetrag                       | 1410           | 1 537    | 1 460   | 1324    | 1 929    | 798     | 909 | 1 361   | 1 231   | 1 362  | 1 800    | 761    | 707 |

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen sowie Leistungsgruppen im Bundesgebiet West

# Ende Februar 1995

#### – Männer –

# A. Altersgruppen

|                                                                                                                                   | Emp-                                            |                                                 |                                | verhe                                      | iratet                                     |                                             |                                                |                                      |                                 | nicht ve                            | rheiratet                         |                                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                                         | fänger<br>ins-                                  | ins-                                            |                                | Alters                                     | gruppe (.                                  | Jahre)                                      |                                                | ins-                                 |                                 | Alters                              | gruppe (.                         | Jahre)                             |                                      |
| (in DM)                                                                                                                           | gesamt                                          | gesamt                                          | bis 24                         | 25 – 34                                    | 35 – 44                                    | 45 – 54                                     | 55 u. ä.                                       | gesamt                               | bis 24                          | 25 – 34                             | 35 – 44                           | 45 – 54                            | 55 u. ä.                             |
|                                                                                                                                   | 1                                               | 2                                               | 3                              | 4                                          | 5                                          | 6                                           | 7                                              | 8                                    | 9                               | 10                                  | 11                                | 12                                 | 13                                   |
| unter 200,-<br>200,- bis unter 400,-<br>400,- bis unter 600,-<br>unter 600,-                                                      | 107<br>3 355<br>8 854<br>12 316                 | 36<br>417<br>1546<br>1999                       | 2<br>81<br>199<br>282          | 6<br>79<br>336<br>421                      | 13<br>71<br>292<br>376                     | 12<br>82<br>276<br>370                      | 3<br>104<br>443<br>550                         | 71<br>2938<br>7308<br>10317          | 33<br>2357<br>5212<br>7602      | 20<br>359<br>1 277<br>1 656         | 2<br>81<br>339<br>422             | 8<br>92<br>250<br>329              | 8<br>79<br>230<br>317                |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-                                                     | 25 687<br>33 476<br>96 318                      | 3 773<br>9 349<br>23 516                        | 452<br>430<br>661              | 938<br>2420<br>5104                        | 703<br>1 893<br>4 396                      | 756<br>2126<br>5637                         | 924<br>2480<br>7718                            | 21 914<br>24 127<br>72 802           | 14 345<br>7 476<br>14 891       | 4 626<br>9 559<br>30 342            | 1 364<br>3 367<br>11 597          | 893<br>2 157<br>8 604              | 686<br>1 568<br>7 368                |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-                      | 155 481<br>138 670<br>154 086<br>114 531        | 36 638<br>61 554<br>106 462<br>95 713           | 1 543<br>1 156<br>1 278<br>434 | 8 4 6 2<br>8 7 7 1<br>1 6 7 0 2<br>9 7 0 6 | 6 992<br>8 439<br>16 028<br>11 403         | 8 519<br>13 567<br>20 801<br>17 104         | 11 122<br>29 621<br>51 653<br>57 066           | 77 116<br>47 624<br>18 818           | 36 712<br>9 235<br>2 126<br>230 | 44 527<br>30 475<br>15 910<br>4 538 | 16328<br>12826<br>8243<br>3645    | 11 654<br>10 565<br>7 350<br>3 300 | 9 622<br>14 015<br>13 995<br>7 105   |
| 1 200,- bis unter 1 800,-<br>1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,-                  | 407 287<br>80 541<br>45 847<br>35 288           | 263 729<br>70 238<br>40 809<br>28 421           | 2868<br>122<br>25<br>13        | 35 179<br>5 781<br>2 091<br>927            | 35 870<br>8 191<br>4 042<br>2 553          | 51 472<br>11 585<br>6 172<br>4 212          | 138 340<br>44 559<br>28 479<br>20 716          | 143 558<br>10 303<br>5 038<br>6 867  | 11 591<br>59<br>20<br>21        | 50 923<br>1 815<br>585<br>494       | 24 714<br>2 253<br>1 084<br>1 017 | 21 215<br>1 985<br>1 150<br>1 558  | 35 115<br>4 191<br>2 199<br>3 777    |
| 1 800,- bis unter 2 400,-<br>2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber<br>2 400,- und darüber | 161 676<br>18 586<br>16 418<br>43 308<br>78 312 | 139 468<br>17 959<br>15 660<br>42 758<br>76 377 | 160<br>11<br>6<br>5            | 8 799<br>621<br>299<br>480<br>1 400        | 14 786<br>1 688<br>1 204<br>2 611<br>5 503 | 21 969<br>2 649<br>2 172<br>6 654<br>11 475 | 93 754<br>12 990<br>11 979<br>33 008<br>57 977 | 22 208<br>627<br>758<br>550<br>1 935 | 100<br>-<br>-<br>-<br>-         | 2 894<br>28<br>31<br>8<br>67        | 4 354<br>113<br>128<br>46<br>287  | 4 693<br>190<br>253<br>101<br>544  | 10 167<br>296<br>346<br>395<br>1 037 |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                                                      | 815 072<br>1 627                                | 518 211<br>1 828                                | 4 875<br>1 258                 | 54 261<br>1 541                            | 63 527<br>1 699                            | 93 805<br>1 764                             | 301 743<br>1 935                               | 296 861<br>1 276                     | 56 005<br>934                   | 10 067<br>1 237                     | 46 105<br>1 350                   | 38 426<br>1 409                    | 56 258<br>1 532                      |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                     | Emp-                          |                            |                           | mit Kir                 | ıd(ern)                   |                       |                  |                              |                            | ohne I         | Kinder                     |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                           | fänger<br>ins-                | ins-                       |                           | Leis                    | tungsgru                  | ppe                   |                  | ins-                         |                            | Leis           | tungsgru                   | ppe                   | - "            |
| (in DM)                                                                             | gesamt                        | gesamt                     | Α                         | В                       | С                         | D                     | Е                | gesamt                       | A                          | В              | С                          | D                     | Е              |
|                                                                                     | 1                             | 2                          | 3                         | 4                       | 5                         | 6                     | 7                | 8                            | 9                          | 10             | 11                         | 12                    | 13             |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–                                                | 107<br>3 355                  | 26<br>133                  | 37                        | 1<br>5                  | 15<br>49                  | 4 42                  | -                | 81<br>3 222                  | 70<br>2 980                | -              | 5<br>100                   | 5<br>140              | 1<br>2         |
| 400,- bis unter 600,-<br>unter 600                                                  | 8 8 5 4<br>1 2 3 1 6          | 662<br>821                 | 137<br>180                | 24<br>30                | 310<br>374                | 188<br>234            | 3                | 8 192<br>11 495              | 7 408<br>10 458            | -              | 334<br>439                 | 428<br>573            | 22<br>25       |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 25 687<br>33 476<br>96 318    | 1 548<br>3 825<br>9 696    | 534<br>1 558<br>5 062     | 68<br>95<br>397         | 594<br>1 128<br>1 928     | 352<br>1 041<br>2 308 | 3<br>-<br>3<br>1 | 24 139<br>29 651<br>86 622   | 22 367<br>25 477<br>80 820 | -<br>3<br>4    | 794<br>1 239<br>2 161      | 953<br>2 890<br>3 613 | 25<br>42<br>24 |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 155 481                       | 15 069                     | 7 154                     | 560                     | 3 650                     | 3 701                 | 4                | 140 412                      | 128 664                    | 7              | 4 194                      | 7 456                 | 91             |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 138 670<br>154 086<br>114 531 | 21 731<br>53 967<br>40 955 | 13 497<br>14 666<br>7 606 | 1 175<br>2 239<br>1 630 | 5 777<br>36 700<br>31 618 | 1 278<br>358<br>101   | 4<br>4<br>-      | 116 939<br>100 119<br>73 576 | 90 117<br>57 859<br>22 884 | 15<br>16<br>12 | 25 678<br>41 994<br>50 418 | 1 123<br>248<br>256   | 6<br>2<br>6    |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 407 287                       | 116 653                    | 35 769                    | 5 044                   | 74 095                    | 1 737                 | 8                | 290 634                      | 170 860                    | 43             | 118090                     | 1 627                 | 14             |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,- | 80 541<br>45 847<br>35 288    | 31 238<br>16 923<br>9 905  | 3 591<br>1 892<br>1 087   | 824<br>497<br>306       | 26 698<br>14 534<br>8 512 | 121<br>-<br>-         | 4<br>-<br>-      | 49 303<br>28 924<br>25 383   | 12 628<br>6 031<br>9 681   | 8<br>9<br>7    | 36 667<br>22 884<br>15 695 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-    |
| 1800,- bis unter 2400,-                                                             | 161 676                       | 58 066                     | 6570                      | 1 627                   | 49744                     | 121                   | 4                | 103 610                      | 28 340                     | 24             | 75 246                     | _                     | -              |
| 2400,- bis unter 2600,-<br>2600,- bis unter 2800,-<br>2800,- und darüber            | 18 586<br>16 418<br>43 308    | 8 123<br>6 440<br>20 721   | 772<br>1 342<br>-         | 249<br>206<br>438       | 7 102<br>4 892<br>20 283  | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-      | 10 463<br>9 978<br>22 587    | -<br>-<br>-                | 14<br>-<br>-   | 10 449<br>9 978<br>22 587  | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-    |
| 2400,– und darüber                                                                  | 78 312                        | 35 284                     | 2114                      | 893                     | 32 277                    | -                     |                  | 43 028                       |                            | 14             | 43 014                     |                       |                |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 815 072<br>1 627              | 225 893<br>1 849           | 51 787<br>1 531           | 8 1 5 4<br>1 7 2 8      | 160 140<br>1 985          | 5 793<br>1 120        | 19<br>1 276      | 589 179<br>1 541             | 338 322<br>1 290           | 88<br>1 788    | 240 983<br>1 915           | 9 656<br>1 020        | 130<br>877     |

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen sowie Leistungsgruppen im Bundesgebiet West

# Ende Februar 1995

# – Frauen –

# A. Altersgruppen

|                                                                                                                           | Emp-                                 |                                      |        | verhe                        | iratet                            |                                    |                                   |                                   |                   | nicht ve                    | rheiratet                        |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                                 | fänger<br>ins-                       | ins-                                 |        | Alters                       | gruppe (                          | Jahre)                             |                                   | ins-                              |                   | Alters                      | gruppe (.                        | Jahre)                         |                               |
| (in DM)                                                                                                                   | gesamt                               | gesamt                               | bis 24 | 25 – 34                      | 35 – 44                           | 45 – 54                            | 55 u.ä.                           | gesamt                            | bis 24            | 25 – 34                     | 35 – 44                          | 45 – 54                        | 55 u. ä.                      |
|                                                                                                                           | 1                                    | 2                                    | 3      | 4                            | 5                                 | 6                                  | 7                                 | 8                                 | 9                 | 10                          | 11                               | 12                             | 13                            |
| unter 200,–                                                                                                               | 1 154                                | 915                                  | 46     | 281                          | 251                               | 192                                | 145                               | 239                               | 111               | 54                          | 32                               | 25                             | 17                            |
| 200,– bis unter 400,–                                                                                                     | 10 142                               | 6 687                                | 765    | 1 372                        | 1 144                             | 1 563                              | 1 843                             | 3 455                             | 2 351             | 487                         | 149                              | 175                            | 293                           |
| 400,– bis unter 600,–                                                                                                     | 53 414                               | 41 141                               | 1 653  | 8 834                        | 7 748                             | 11 043                             | 11 863                            | 12 273                            | 7 527             | 1 926                       | 754                              | 828                            | 1 238                         |
| unter 600,- 600,- bis unter 800,- 800,- bis unter 1000,- 1000,- bis unter 1200,-                                          | 64 710                               | 48 743                               | 2 464  | 10 487                       | 9 143                             | 12798                              | 13 851                            | 15 967                            | 9 989             | 2 467                       | 935                              | 1 028                          | 1 548                         |
|                                                                                                                           | 90 255                               | 65 727                               | 1 831  | 12 883                       | 12 843                            | 17869                              | 20 301                            | 24 528                            | 8 428             | 5 934                       | 2412                             | 2 964                          | 4 790                         |
|                                                                                                                           | 87 346                               | 55 822                               | 1 718  | 11 919                       | 10 660                            | 14432                              | 17 093                            | 31 524                            | 6 810             | 10 535                      | 3869                             | 4 421                          | 5 889                         |
|                                                                                                                           | 87 588                               | 44 647                               | 926    | 8 809                        | 7 921                             | 11825                              | 15 166                            | 42 941                            | 4 996             | 15 851                      | 6100                             | 6 716                          | 9 278                         |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                                                                   | 265 189                              | 166 196                              | 4 475  | 33 611                       | 31 424                            | 44 126                             | 52 560                            | 98 993                            | 20 234            | 32320                       | 12381                            | 14 101                         | 19 957                        |
| 1 200,- bis unter 1 400,-                                                                                                 | 69 140                               | 41 502                               | 424    | 5 253                        | 5 902                             | 10 490                             | 19 433                            | 27 638                            | 1 204             | 8901                        | 4961                             | 4 845                          | 7 727                         |
| 1 400,- bis unter 1 600,-                                                                                                 | 39 669                               | 22 983                               | 100    | 2 855                        | 3 935                             | 5 992                              | 10 101                            | 16 686                            | 157               | 4276                        | 3773                             | 3 383                          | 5 097                         |
| 1 600,- bis unter 1 800,-                                                                                                 | 19 484                               | 10 969                               | 15     | 1 022                        | 1 722                             | 2 905                              | 5 305                             | 8 515                             | 24                | 1663                        | 1935                             | 1 889                          | 3 004                         |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                                                                 | 128 293                              | 75 454                               | 539    | 9 130                        | 11 559                            | 19 387                             | 34 839                            | 52 839                            | 1385              | 14 840                      | 10 669                           | 10 117                         | 15 828                        |
| 1 800,- bis unter 2 000,-                                                                                                 | 11 406                               | 6 208                                | 3      | 567                          | 991                               | 1 596                              | 3 051                             | 5 198                             | 8                 | 734                         | 1 290                            | 1 083                          | 2 083                         |
| 2 000,- bis unter 2 200,-                                                                                                 | 5 525                                | 3 097                                | -      | 257                          | 527                               | 817                                | 1 496                             | 2 428                             | 5                 | 262                         | 552                              | 594                            | 1 015                         |
| 2 200,- bis unter 2 400,-                                                                                                 | 4 174                                | 2 110                                | -      | 163                          | 347                               | 581                                | 1 019                             | 2 064                             | 5                 | 201                         | 402                              | 506                            | 950                           |
| 1800,- bis unter 2400,-<br>2400,- bis unter 2600,-<br>2600,- bis unter 2800,-<br>2800,- und darüber<br>2400,- und darüber | 21 105<br>916<br>583<br>654<br>2 153 | 11 415<br>723<br>480<br>552<br>1 755 | 3      | 987<br>58<br>34<br>46<br>138 | 1 865<br>156<br>114<br>131<br>401 | 2 994<br>1 81<br>125<br>127<br>433 | 5 566<br>328<br>207<br>248<br>783 | 9 690<br>193<br>103<br>102<br>398 | 18<br>-<br>-<br>- | 1 197<br>10<br>7<br>8<br>25 | 2 2 4 4<br>81<br>33<br>38<br>152 | 2 183<br>58<br>41<br>36<br>135 | 4 048<br>44<br>22<br>20<br>86 |
| Summe                                                                                                                     | 481 450                              | 303 563                              | 7 481  | 54 353                       | 54 392                            | 79 738                             | 107 599                           | 177 887                           | 31 626            | 50 849                      | 26 381                           | 27 564                         | 41 467                        |
| Durchschnittsbetrag                                                                                                       | 1 044                                | 1 005                                | 759    | 917                          | 979                               | 1 002                              | 1 083                             | 1 1 1 0                           | 760               | 1 097                       | 1 245                            | 1 217                          | 1 236                         |

# B. Leistungsgruppen

|                                           | Emp-           |         |         | mit Kin | d(ern)   |         |     |           |         | ohne F | Kinder   |        |     |
|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|-----------|---------|--------|----------|--------|-----|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag | fänger<br>ins- | ins-    |         | Leis    | tungsgru | рре     |     | ins-      |         | Leis   | tungsgru | ppe    |     |
| (in DM)                                   | gesamt         | gesamt  | Α       | В       | С        | D       | Е   | gesamt    | A       | В      | С        | D      | Е   |
|                                           | 1              | 2       | 3       | 4       | 5        | 6       | 7   | 8         | 9       | 10     | 11       | 12     | 13  |
| unter 200,–                               | 1 154          | 659     | 16      | 70      | 14       | 558     | 1   | 495       | 176     | -      | 19       | 298    | 2   |
| 200,– bis unter 400,–                     | 10 142         | 2 706   | 95      | 284     | 104      | 2 221   | 2   | 7 436     | 3 3 1 9 | 1      | 514      | 3 571  | 31  |
| 400,- bis unter 600,-                     | 53 414         | 17 669  | 399     | 1 334   | 649      | 15 281  | 6   | 35 745    | 11515   | 7      | 2 273    | 21 832 | 118 |
| unter 600,–                               | 64 710         | 21 034  | 510     | 1688    | 767      | 18 060  | 9   | 43 676    | 15 010  | 8      | 2 806    | 25 701 | 151 |
| 600,- bis unter 800,-                     | 90 255         | 28319   | 1 498   | 3 297   | 1 395    | 22 115  | 14  | 61 936    | 25 278  | 34     | 5 245    | 31 300 | 79  |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 87 346         | 25 064  | 2935    | 4 3 4 6 | 1934     | 15 845  | 4   | 62 282    | 35 722  | 54     | 7 102    | 19369  | 35  |
| 1000,- bis unter 1200,-                   | 87 588         | 21 747  | 4 0 4 3 | 7 3 3 7 | 1949     | 8418    | _   | 65 841    | 52302   | 50     | 6 480    | 6 998  | 11  |
| 600,– bis unter 1 200,–                   | 265 189        | 75 130  | 8 476   | 14980   | 5 278    | 46 378  | 18  | 190 059   | 113 302 | 138    | 18827    | 57 667 | 125 |
| 1200,- bis unter 1400,-                   | 69 140         | 16 052  | 5 266   | 6 0 3 0 | 2328     | 2 428   | _   | 53 088    | 35 874  | 57     | 15 366   | 1 789  | 2   |
| 1400,- bis unter 1600,-                   | 39 669         | 12 765  | 3621    | 4914    | 3 490    | 740     | _   | 26 904    | 20 612  | 33     | 5 969    | 288    | 2   |
| 1600,- bis unter 1800,-                   | 19 484         | 5113    | 1 596   | 2044    | 1 322    | 151     | -   | 14 371    | 10556   | 21     | 3 658    | 136    | -   |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                 | 128 293        | 33 930  | 10 483  | 12988   | 7 140    | 3 3 1 9 | -   | 94 363    | 67042   | 111    | 24 993   | 2 213  | 4   |
| 1800,- bis unter 2000,-                   | 11406          | 2 860   | 850     | 1 250   | 696      | 64      | _   | 8 5 4 6   | 6246    | 13     | 2 287    | _      | _   |
| 2000,- bis unter 2200,-                   | 5 525          | 1605    | 501     | 663     | 441      | -       | _   | 3 920     | 2 623   | 6      | 1 291    | -      | _   |
| 2 200,- bis unter 2 400,-                 | 4 174          | 837     | 228     | 317     | 292      | -       | -   | 3 3 3 3 7 | 2571    | 3      | 763      | _      | -   |
| 1800,- bis unter 2400,-                   | 21 105         | 5 302   | 1 5 7 9 | 2 2 3 0 | 1 429    | 64      | -   | 15 803    | 11 440  | 22     | 4341     | -      | _   |
| 2 400,- bis unter 2 600,-                 | 916            | 521     | 106     | 198     | 217      | _       | _   | 395       | _       | 4      | 391      | - 1    | _   |
| 2600,- bis unter 2800,-                   | 583            | 337     | 136     | 93      | 108      | _       | _   | 246       | -       | -      | 246      | -      | _   |
| 2 800,- und darüber                       | 654            | 328     | -       | 117     | 211      | -       | -   | 326       | -       | -      | 326      | -      | _   |
| 2 400,– und darüber                       | 2 153          | 1 186   | 242     | 408     | 536      | -       | -   | 967       | _       | 4      | 963      | _      | -   |
| Summe                                     | 481 450        | 136 582 | 21 290  | 32 294  | 15 150   | 67 821  | 27  | 344 868   | 206 794 | 283    | 51 930   | 85 581 | 280 |
| Durchschnittsbetrag                       | 1044           | 1021    | 1 286   | 1 222   | 1 337    | 771     | 651 | 1 053     | 1 134   | 1 230  | 1 2 6 4  | 731    | 628 |

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen im Bundesgebiet Ost

# Ende Februar 1995

# – Männer und Frauen –

# A. Altersgruppen

|                                                                                                      | Emp-                         |                            |                   | verhe                    | iratet                    |                            |                           |                            |                          | nicht ver                 | rheiratet                |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                                   | fänger<br>ins-               | ins-                       |                   | Alters                   | gruppe (                  | Jahre)                     |                           | ins-                       |                          | Alters                    | gruppe (                 | Jahre)                   |                         |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                                       | gesamt                       | gesamt                     | bis 24            | 25 – 34                  | 35 – 44                   | 45 – 54                    | 55 u. ä.                  | gesamt                     | bis 24                   | 25 – 34                   | 35 – 44                  | 45 – 54                  | 55 u. ä.                |
|                                                                                                      | 1                            | 2                          | 3                 | 4                        | 5                         | 6                          | 7                         | 8                          | 9                        | 10                        | 11                       | 12                       | 13                      |
| unter 200,–                                                                                          | 103                          | 38                         | 3                 | 3                        | 3                         | 13                         | 16                        | 65                         | 55                       | 5                         | 2                        | 2                        | 1                       |
| 200,- bis unter 400,-<br>400,- bis unter 600,-                                                       | 7 218<br>27 893              | 3 927<br>16 323            | 226<br>502        | 660<br>3 <b>44</b> 9     | 839<br>3 700              | 1 287<br>5 149             | 915<br>3 523              | 3 291<br>11 570            | 2910<br>9521             | 137<br>906                | 70<br>414                | 94<br>402                | 80<br>327               |
| unter 600,–                                                                                          | 35 214                       | 20 288                     | 731               | 4 112                    | 4 5 4 2                   | 6 449                      | 4 454                     | 14 926                     | 12 486                   | 1048                      | 486                      | 498                      | 408                     |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-                        | 68 811<br>125 804<br>148 839 | 43 640<br>78 858<br>87 609 | 790<br>912<br>566 | 9087<br>16648<br>15634   | 9 598<br>19 300<br>20 824 | 14 258<br>24 397<br>28 035 | 9 907<br>17 601<br>22 550 | 25 171<br>46 946<br>61 230 | 10 390<br>9 825<br>7 222 | 6 050<br>15 453<br>22 423 | 2 850<br>7 946<br>11 874 | 3 385<br>7 895<br>11 443 | 2 496<br>5 827<br>8 268 |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                                              | 343 454                      | 210 107                    | 2 268             | 41 369                   | 49722                     | 66 690                     | 50 058                    | 133 347                    | 27 437                   | 43926                     | 22670                    | 22 723                   | 16 591                  |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-                  | 105 287<br>54 404<br>20 916  | 71 778<br>40 654<br>16 369 | 300<br>173<br>36  | 10 956<br>6 879<br>2 021 | 17 213<br>11 791<br>4 343 | 21 813<br>11 883<br>5 096  | 21 496<br>9 928<br>4 873  | 33 509<br>13 750<br>4 547  | 2 280<br>490<br>99       | 12 681<br>4 585<br>1 135  | 7 781<br>3 774<br>1 297  | 6 323<br>3 029<br>1 183  | 4 444<br>1 872<br>833   |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                                            | 180 607                      | 128 801                    | 509               | 19856                    | 33 347                    | 38 792                     | 36 297                    | 51 806                     | 2869                     | 18 401                    | 12852                    | 10 535                   | 7 149                   |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis unter 2400,-                        | 10 528<br>5 593<br>3 636     | 8 458<br>4 550<br>3 287    | 5<br>1<br>1       | 796<br>283<br>128        | 1 967<br>893<br>437       | 2726<br>1524<br>968        | 2 964<br>1 849<br>1 753   | 2 070<br>1 043<br>349      | 29<br>16<br>1            | 424<br>144<br>50          | 564<br>223<br>102        | 643<br>373<br>127        | 410<br>287<br>69        |
| 1800,– bis unter 2400,–                                                                              | 19757                        | 16 295                     | 7                 | 1 207                    | 3 297                     | 5 218                      | 6 5 6 6                   | 3 462                      | 46                       | 618                       | 889                      | 1 143                    | 766                     |
| 2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber<br>2 400,- und darüber | 794<br>828<br>177<br>1799    | 679<br>813<br>170<br>1 662 | 1<br>-<br>-<br>1  | 58<br>57<br>10<br>125    | 187<br>193<br>40<br>420   | 267<br>294<br>49<br>610    | 166<br>269<br>71<br>506   | 115<br>15<br>7<br>137      | -<br>-<br>-              | 20<br>1<br>1<br>22        | 22<br>6<br>-<br>28       | 46<br>4<br>5             | 27<br>4<br>1<br>32      |
| Summe                                                                                                | 580 831                      | 377 153                    | 3516              | 66 669                   | 91 328                    | 117 759                    | 97 881                    | 203 678                    | 42 838                   | 64 015                    | 36 925                   | 34 954                   | 24 946                  |
| Durchschnittsbetrag                                                                                  | 1 109                        | 1140                       | 872               | 1 076                    | 1 149                     | 1 135                      | 1 190                     | 1 051                      | 789                      | 1 095                     | 1149                     | 1 136                    | 1 125                   |

# B. Leistungsgruppen

|                                           | Emp-           |         |        | mit Kin | d(ern)   |         |     |         |           | ohne k | Kinder   |         |     |
|-------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|----------|---------|-----|---------|-----------|--------|----------|---------|-----|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag | fänger<br>ins- | ins-    |        | Leis    | tungsgru | ppe     |     | ins-    |           | Leis   | tungsgru | ppe     |     |
| (in DM)                                   | gesamt         | gesamt  | Α      | В       | С        | D       | Е   | gesamt  | A         | В      | С        | D       | Е   |
|                                           | 1              | 2       | 3      | 4       | 5        | 6       | 7   | 8       | 9         | 10     | 11       | 12      | 13  |
| unter 200,-                               | 103            | 17      | 3      | 5       | 1        | 8       | _   | 86      | 64        | _      | 7        | 15      | _   |
| 200,- bis unter 400,-                     | 7 218          | 1 704   | 143    | 204     | 81       | 1 275   | 1   | 5514    | 3 288     | -      | 267      | 1 956   | 3   |
| 400,– bis unter 600,–                     | 27 893         | 8 4 2 8 | 1 122  | , 911   | 408      | 5 987   |     | 19 465  | 11880     | 2      | 916      | 6 659   | 8   |
| unter 600,-                               | 35 214         | 10 149  | 1 268  | 1 120   | 490      | . 7 270 | 1   | 25 065  | 15 232    | 2      | 1 190    | 8 6 3 0 | 11  |
| 600,- bis unter 800,-                     | 68 811         | 22 227  | 6 623  | 2340    | 848      | 12416   | _   | 46 584  | 33 639    | 9      | 2330     | 10600   | 6   |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 125 804        | 50 016  | 26 549 | 5 996   | 2 2 2 9  | 15 242  | -   | 75788   | 62 620    | 60     | 4 939    | 8164    | 5   |
| 1 000,- bis unter 1 200,-                 | 148 839        | 64 573  | 37 152 | 15 842  | 3 707    | 7 872   | -   | 84 266  | 74 443    | 95     | 6813     | 2911    | 4   |
| 600,- bis unter 1 200,-                   | 343 454        | 136 816 | 70324  | 24 178  | 6784     | 35 530  | -   | 206 638 | 170 702   | 164    | 14 082   | 21 675  | 15  |
| 1 200,- bis unter 1 400,-                 | 105 287        | 53 322  | 32716  | 12380   | 6 186    | 2 040   | _   | 51 965  | 34 063    | 45     | 17 331   | 526     |     |
| 1400,- bis unter 1600,-                   | 54 404         | 35 217  | 18 029 | 5 795   | 10990    | 403     | -   | 19 187  | 12558     | 17     | 6515     | 97      | _   |
| 1600,- bis unter 1800,-                   | 20 916         | 12919   | 6 847  | 1 663   | 4 337    | 72      | -   | 7 997   | 4 4 4 4 9 | 8      | 3 534    | 6       | -   |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                 | 180 607        | 101 458 | 57 592 | 19838   | 21 513   | 2515    | -   | 79149   | 51 070    | 70     | 27 380   | 629     | -   |
| 1800,- bis unter 2000,-                   | 10 528         | 6 284   | 3 182  | 778     | 2316     | 8       | _   | 4 244   | 1912      | 2      | 2330     | -       | _   |
| 2000,- bis unter 2200,-                   | 5 593          | 3 056   | 1 338  | 271     | 1 4 4 7  | _       | _   | 2 537   | 1 191     | 4      | 1 342    | -       | -   |
| 2 200,- bis unter 2 400,-                 | 3 636          | 1 791   | 915    | 120     | 756      | -       | -   | 1 845   | 98        | -      | 1 747    | -       | _   |
| 1800,- bis unter 2400,-                   | 19757          | 11 131  | 5 435  | 1 169   | 4 5 1 9  | 8       | _   | 8 626   | 3 201     | 6      | 5419     | -       | -   |
| 2400,- bis unter 2600,-                   | 794            | 752     | 54     | 111     | 587      | _       | _   | 42      | _         | -      | 42       | -       | _   |
| 2600,- bis unter 2800,-                   | 828            | 788     | 38     | 1       | 749      | -       | _   | 40      | -         | -      | 40       | _       |     |
| 2 800,– und darüber                       | 177            | 121     | _      | 8       | 113      | -       |     | 56      | -         | -      | 56       | -       | -   |
| 2 400,– und darüber                       | 1 799          | 1 661   | 92     | 120     | 1 449    | -       | -   | 138     | -         | -      | 138      | -       | -   |
| Summe                                     | 580 831        | 261 215 | 134711 | 46 425  | 34755    | 45 323  | 1   | 319616  | 240 205   | 242    | 48 209   | 30 934  | 26  |
| Durchschnittsbetrag                       | 1 109          | 1 183   | 1 213  | 1 190   | 1 502    | 842     | 382 | 1 048   | 1 029     | 1 151  | 1 340    | 738     | 699 |

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen im Bundesgebiet Ost

# Ende Februar 1995

– Männer –

# A. Altersgruppen

|                                                                                                                | Emp-                                  |                                      |                         | verhe                            | iratet                            |                                |                                   |                                    |                               | nicht ve                        | rheiratet                    |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                      | fänger<br>ins-                        | ins-                                 |                         | . Alters                         | gruppe (.                         | Jahre)                         |                                   | ins-                               |                               | Alters                          | gruppe (.                    | Jahre)                         |                              |
| (in DM)                                                                                                        | gesamt                                | gesamt                               | bis 24                  | 25 – 34                          | 35 – 44                           | 45 – 54                        | 55 u.ä.                           | gesamt                             | bis 24                        | 25 – 34                         | 35 – 44                      | 45 – 54                        | 55 u. ä.                     |
|                                                                                                                | 1                                     | 2                                    | 3                       | 4                                | 5                                 | 6                              | 7                                 | 8                                  | 9                             | 10                              | 11                           | 12                             | 13                           |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–                                   | 38<br>1 195<br>4 004<br>5 237         | 5<br>87<br>485<br>577                | 1<br>13<br>27<br>41     | -<br>16<br>77<br>93              | -<br>20<br>123<br>143             | 1<br>24<br>148<br>173          | 3<br>14<br>110<br>127             | 33<br>1 108<br>3 519<br>4 660      | 30<br>1 000<br>3 051<br>4 081 | -<br>57<br>257<br>314           | 1<br>24<br>120<br>145        | 1<br>17<br>61<br>79            | 1<br>10<br>30                |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-                                     | 15 350<br>45 031<br>64 655            | 4 176<br>19 875<br>33 706            | 60<br>122<br>141        | 503<br>2 573<br>4 326            | 818<br>4731<br>8002               | 1 576<br>6 885<br>11 199       | 1 219<br>5 564<br>10 038          | 11 174<br>25 156<br>30 949         | 5 308<br>5 630<br>4 315       | 2 864<br>9 039<br>11 622        | 1 455<br>4 990<br>6 289      | 1 015<br>3 551<br>5 375        | 532<br>1 946<br>3 348        |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 125 036<br>50 542<br>30 280<br>13 532 | 57 757<br>34 600<br>23 482<br>11 085 | 323<br>150<br>135<br>30 | 7 402<br>4 165<br>3 736<br>1 325 | 13 551<br>8 111<br>6 433<br>2 705 | 19660<br>10679<br>6911<br>3474 | 16 821<br>11 495<br>6 267<br>3551 | 67 279<br>15 942<br>6 798<br>2 447 | 15 253<br>1 419<br>344<br>73  | 23 525<br>6 061<br>2 383<br>667 | 12734<br>3710<br>1715<br>639 | 9 941<br>2 963<br>1 486<br>628 | 5 826<br>1 789<br>870<br>440 |
| 1 200,- bis unter 1,800,-<br>1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-                            | 94 354<br>7 341<br>4 206              | 69 167<br>6 190<br>3 549             | 315<br>4<br>-           | 9 226<br>563<br>208              | 17 249<br>1 321<br>660            | 21 064<br>1 956<br>1 134       | 21 313<br>2 346<br>1 547          | 25 187<br>1 151<br>657             | 1 836<br>21<br>12             | 9111<br>244<br>91               | 6 064<br>290<br>132          | 5 077<br>369<br>243            | 3 099<br>227<br>179          |
| 2 200,- bis unter 2 400,-<br>1 800,- bis unter 2 400,-<br>2 400,- bis unter 2 600                              | 3 011<br>14 558<br>636                | 2 781<br>12 520<br>595               | 1<br>5                  | 96<br>867<br>50                  | 358<br>2 339<br>157               | 790<br>3 880<br>234            | 1 536<br>5 429<br>154             | 230<br>2 038                       | 1<br>34                       | 35<br>370                       | 65<br>487                    | 694                            | 47<br>453                    |
| 2600,- bis unter 2800,-<br>2800,- und darüber                                                                  | 741<br>166                            | 726<br>163                           | -<br>-<br>-             | 47<br>9                          | 171<br>36                         | 267<br>47                      | 241<br>71                         | 41<br>15<br>3                      | -<br>-<br>-                   | 3<br>1<br>-                     | 5<br>6<br>-                  | 20<br>4<br>3                   | 13<br>4<br>-                 |
| 2 400,- und darüber  Summe  Durchschnittsbetrag                                                                | 1 543<br>240 728<br>1 224             | 1 484<br>141 505<br>1 329            | 684<br>1154             | 106<br>17 694<br>1 295           | 364<br>33 646<br>1 321            | 548<br>45 325<br>1 316         | 44 156<br>1 366                   | 59<br>99 223<br>1 074              | 21 204<br>849                 | 33 324<br>1 099                 | 19 441<br>1 1 1 3 7          | 27<br>15818<br>1174            | 9 436<br>1 190               |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                     | Emp-                       |                           |                           | mit Kir           | nd(ern)                 |                   |             |                            |                            | ohne l      | Kinder                   |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                           | fänger<br>ins-             | ins-                      |                           | Leis              | tungsgru                | ppe               |             | ins-                       |                            | Leis        | tungsgru                 | ppe                 |             |
| (in DM)                                                                             | gesamt                     | gesamt                    | A                         | В                 | С                       | D                 | Е           | gesamt                     | A                          | В           | С                        | D                   | Е           |
|                                                                                     | 1                          | 2                         | 3                         | 4                 | 5                       | 6                 | 7           | 8                          | 9                          | 10          | 11                       | 12                  | 13          |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400.–                                                | 38<br>1 195                | 1<br>47                   | -<br>26                   | 1                 | 11                      | -<br>10           | _           | 37<br>1 148                | 34<br>1 118                | -           | -<br>14                  | 3<br>16             |             |
| 400,- bis unter 600,-                                                               | 4 004                      | 256                       | 121                       | 6                 | 62                      | 67                | _           | 3748                       | 3 5 5 3                    | _           | 70                       | 121                 | 4           |
| unter 600,-                                                                         | 5 237                      | 304                       | 147                       | 7                 | 73                      | 77                | -           | 4 933                      | 4705                       | -           | 84                       | 140                 | 4           |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 15 350<br>45 031<br>64 655 | 1 779<br>12 141<br>22 536 | 1 181<br>10 178<br>18 746 | 26<br>169<br>830  | 172<br>881<br>2168      | 400<br>913<br>792 | -           | 13 571<br>32 890<br>42 119 | 12 528<br>30 316<br>38 338 | -<br>-<br>7 | 390<br>1 545<br>3 197    | 650<br>1 025<br>575 | 3<br>4<br>2 |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 125 036                    | 36456                     | 30 105                    | 1 025             | 3 221                   | 2 105             | _           | 88 580                     | 81 182                     | 7           | 5 132                    | 2 250               | 9           |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 50 542<br>30 280<br>13 532 | 22 821<br>18 757<br>8 117 | 17 039<br>9 400<br>4 373  | 943<br>646<br>229 | 4 408<br>8 537<br>3 472 | 431<br>174<br>43  | -           | 27 721<br>11 523<br>5 415  | 17 457<br>7 383<br>2 846   | 2 2         | 10 028<br>4 081<br>2 563 | 234<br>57           | -           |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 94 354                     | 49 695                    | 30812                     | 1818              | 16 417                  | 648               | _           | 44 659                     | 27 686                     | 4           | 16 672                   | 297                 | _           |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,- | 7 341<br>4 206<br>3 011    | 4 222<br>2 252<br>1 410   | 2 208<br>996<br>723       | 132<br>57<br>30   | 1 878<br>1 199<br>657   | 4<br>-<br>-       | -<br>-<br>- | 3 119<br>1 954<br>1 601    | 1 304<br>841<br>72         | 1<br>1<br>- | 1 814<br>1 112<br>1 529  | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>- |
| 1800,– bis unter 2400,–                                                             | 14 558                     | 7 884                     | 3 927                     | 219               | 3734                    | 4                 | -           | 6674                       | 2 217                      | 2           | 4 455                    | -                   | -           |
| 2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber       | 636<br>741<br>166          | 596<br>703<br>111         | 50<br>32<br>-             | 27<br>1<br>3      | 519<br>670<br>108       | -                 | -           | 40<br>38<br>55             | -<br>-<br>-                | <br><br>    | 40<br>38<br>55           | -<br>-<br>-         | -<br>-<br>- |
| 2400,– und darüber                                                                  | 1 543                      | 1 410                     | 82                        | 31                | 1 297                   |                   |             | 133                        | -                          |             | 133                      | -                   |             |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 240 728<br>1 224           | 95 749<br>1 350           | 65 073<br>1 276           | 3 100<br>1 356    | 24 742<br>1 580         | 2 834<br>1 035    | -           | 144 979<br>1 141           | 115 790<br>1 071           | 13<br>1 338 | 26 476<br>1 465          | 2 687<br>925        | 13<br>764   |

# Empfänger von Arbeitslosengeld nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen im Bundesgebiet Ost

# Ende Februar 1995

– Frauen –

# A. Altersgruppen

|                                | Emp-           |         |        | verhe   | iratet    |         |          |         |         | nicht ve | rheiratet |         |          |
|--------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| Monatlicher Betrag             | fänger<br>ins- | ins-    |        | Alters  | gruppe (J | Jahre)  |          | ins-    |         | Alters   | gruppe (. | Jahre)  |          |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM) | gesamt         | gesamt  | bis 24 | 25 – 34 | 35 – 44   | 45 – 54 | 55 u. ä. | gesamt  | bis 24  | 25 – 34  | 35 – 44   | 45 – 54 | 55 u. ä. |
|                                | 1              | 2       | 3      | 4       | 5         | 6       | 7        | 8       | 9       | 10       | 11        | 12      | 13       |
| unter 200,-                    | 65             | 33      | 2      | 3       | 3         | 12      | 13       | 32      | 25      | 5        | 1         | 1       | -        |
| 200,- bis unter 400,-          | 6 0 2 3        | 3840    | 213    | 644     | 819       | 1 263   | 901      | 2 183   | 1910    | 80       | 46        | 77      | 70       |
| 400,– bis unter 600,–          | 23889          | 15 838  | 475    | 3 372   | 3 577     | 5 001   | 3 4 1 3  | 8 051   | 6 470   | 649      | 294       | 341     | 297      |
| unter 600,-                    | 29977          | 19711   | 690    | 4019    | 4 399     | 6 2 7 6 | 4 327    | 10 266  | 8 4 0 5 | 734      | 341       | 419     | 367      |
| 600,- bis unter 800,-          | 53461          | 39 464  | 730    | 8 5 8 4 | 8780      | 12682   | 8 688    | 13 997  | 5 082   | 3 186    | 1 395     | 2 370   | 1 964    |
| 800,- bis unter 1 000,-        | 80773          | 58 983  | 790    | 14 075  | 14569     | 17 512  | 12 037   | 21 790  | 4 195   | 6414     | 2956      | 4 344   | 3 881    |
| 1 000,- bis unter 1 200,-      | 84 184         | 53 903  | 425    | 11308   | 12822     | 16 836  | 12 512   | 30 281  | 2907    | 10801    | 5 585     | 6 068   | 4 920    |
| 600,- bis unter 1 200,-        | 218 418        | 152 350 | 1 945  | 33 967  | 36 171    | 47 030  | 33 237   | 66 068  | 12 184  | 20 401   | 9 9 3 6   | 12 782  | 10765    |
| 1 200, – bis unter 1 400, –    | 54745          | 37 178  | 150    | 6 791   | 9 102     | 11 134  | 10 001   | 17 567  | 861     | 6620     | 4071      | 3 360   | 2 6 5 5  |
| 1 400, - bis unter 1 600,-     | 24 124         | 17 172  | 38     | 3143    | 5 3 5 8   | 4 972   | 3 661    | 6 952   | 146     | 2 202    | 2 0 5 9   | 1 543   | 1 002    |
| 1600,- bis unter 1800,-        | 7 384          | 5 284   | 6      | 696     | 1 638     | 1622    | 1 322    | 2 100   | 26      | 468      | 658       | 555     | 393      |
| 1 200,- bis unter 1 800,-      | 86 253         | 59 634  | 194    | 10630   | 16 098    | 17 728  | 14 984   | 26 619  | 1 033   | 9 2 9 0  | 6 788     | 5 458   | 4 050    |
| 1800,- bis unter 2 000,-       | 3 187          | 2 2 6 8 | 1      | 233     | 646       | 770     | 618      | 919     | 8       | 180      | 274       | 274     | 183      |
| 2000,- bis unter 2200,-        | 1 387          | 1 001   | 1      | 75      | 233       | 390     | 302      | 386     | 4       | 53       | 91        | 130     | 108      |
| 2 200, - bis unter 2 400, -    | 625            | 506     | -      | 32      | 79        | 178     | 217      | 119     | -       | 15       | 37        | 45      | 22       |
| 1 800,- bis unter 2 400,-      | 5 199          | 3 775   | 2      | 340     | 958       | 1 338   | 1 137    | 1 424   | 12      | 248      | 402       | 449     | 313      |
| 2 400, – bis unter 2 600, –    | 158            | 84      | 1      | 8       | 30        | 33      | 12       | 74      | _       | 17       | 17        | 26      | 14       |
| 2600,- bis unter 2800,-        | 87             | 87      | _      | 10      | 22        | 27      | 28       | _       | _       | -        | -         | -       | -        |
| 2800,- und darüber             | 11             | 7       | -      | 1       | 4         | 2       | -        | 4       | -       | 1        | -         | 2       | 1        |
| 2 400,- und darüber            | 256            | 178     | 1      | 19      | 56        | 62      | 40       | 78      | -       | 18       | 17        | 28      | 15       |
| Summe                          | 340 103        | 235 648 | 2832   | 48 975  | 57 682    | 72 434  | 53 725   | 104 455 | 21634   | 30 691   | 17 484    | 19 136  | 15 510   |
| Durchschnittsbetrag            | 1 027          | 1 025   | 804    | 996     | 1 048     | 1 022   | 1 045    | 1 030   | 729     | 1 092    | 1 163     | 1 105   | 1 085    |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                     | Emp-                       |                            |                           | mit Kin                  | d(ern)                |                           |             |                            |                            | ohne K        | inder                   |                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-             | ins-                       |                           | Leist                    | ungsgru               | рре                       |             | ins-                       |                            | Leis          | tungsgru                | ppe                     |             |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                     | gesamt                     | Α                         | В                        | С                     | D                         | Е           | gesamt                     | Α                          | В             | С                       | D                       | Е           |
|                                                                                     | 1                          | 2                          | 3                         | 4                        | 5                     | 6                         | 7           | 8                          | 9                          | 10            | 11                      | 12                      | 13          |
| unter 200,-                                                                         | 65                         | 16<br>1 657                | 3<br>117                  | 4<br>204                 | , 1<br>70             | 8<br>1 265                | _<br>1      | 49<br>4366                 | 30<br>2 170                | -             | 7<br>253                | 12<br>1 940             |             |
| 200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                      | 6 023<br>23 889            | 8 172                      | 1001                      | 905                      | 346                   | 5 920                     |             | 15 717                     | 8 327                      | 2             | 846                     | 6 538                   | 4           |
| unter 600,–                                                                         | 29 977                     | 9845                       | 1 121                     | 1 113                    | 417                   | 7 193                     | 1           | 20 132                     | 10 527                     | 2             | 1 106                   | 8 490                   | 7           |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 53 461<br>80 773<br>84 184 | 20 448<br>37 875<br>42 037 | 5 442<br>16 371<br>18 406 | 2 314<br>5 827<br>15 012 | 676<br>1 348<br>1 539 | 12 016<br>14 329<br>7 080 | - ·         | 33 013<br>42 898<br>42 147 | 21 111<br>32 304<br>36 105 | 9<br>60<br>88 | 1 940<br>3 394<br>3 616 | 9 950<br>7 139<br>2 336 | 3<br>1<br>2 |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 218 418                    | 100 360                    | 40219                     | 23 153                   | 3 563                 | 33 425                    | -           | 118 058                    | 89 520                     | 157           | 8 950                   | 19 425                  | 6           |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 54 745<br>24 124<br>7 384  | 30 501<br>16 460<br>4 802  | 15677<br>8629<br>2474     | 11 437<br>5 149<br>1 434 | 1 778<br>2 453<br>865 | 1 609<br>229<br>29        | -           | 24 244<br>7 664<br>2 582   | 16 606<br>5 175<br>1 603   | 43<br>15<br>8 | 7 303<br>2 434<br>971   | 292<br>40<br>-          | -<br>-<br>- |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                           | 86 253                     | 51 763                     | 26780                     | 18 020                   | 5 096                 | 1 867                     | _           | 34 490                     | 23 384                     | 66            | 10708                   | 332                     | _           |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis unter 2400,-       | 3 187<br>1 387<br>625      | 2 062<br>804<br>381        | 974<br>342<br>192         | 646<br>214<br>90         | 438<br>248<br>99      | 4<br>-<br>-               | -<br>-<br>- | 1 125<br>583<br>244        | 608<br>350<br>26           | 1<br>3<br>-   | 516<br>230<br>218       | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>- |
| 1 800,– bis unter 2 400,–                                                           | 5 199                      | 3 247                      | 1 508                     | 950                      | 785                   | 4                         | -           | 1 952                      | 984                        | 4             | 964                     | -                       | -           |
| 2400,– bis unter 2600,–<br>2600,– bis unter 2800,–<br>2800,– und darüber            | 158<br>87<br>11            | 156<br>85<br>10            | 4<br>6<br>-               | 84<br>-<br>5             | 68<br>79<br>5         | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>- | 2<br>2<br>1                | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-   | 2<br>2<br>1             | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>- |
| 2 400,– und darüber                                                                 | 256                        | 251                        | 10                        | 89                       | 152                   | -                         | -           | 5                          | -                          | _             | 5                       | -                       | _           |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 340 103<br>1 027           | 165 466<br>1 086           | 69 638<br>1 154           | 43 325<br>1 178          | 10 013<br>1 308       | 42 489<br>829             | 1<br>382    | 174 637<br>970             | 124 415<br>989             | 229<br>1 140  | 21 733<br>1 188         | 28 247<br>720           | 13<br>634   |

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe<sup>1</sup>) nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Leistungsgruppen<sup>2</sup>)

#### Ende Oktober 1985

#### - Insgesamt -

|                                                                                     | Emp-                         |                            |                              | mit Kin                    | d(ern)                     |                              |                            |                              |                              | ohne F                    | Kinder                      |                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-               | ins-                       |                              | Leis                       | tungsgru                   | ppe                          |                            | ins-                         |                              | Leis                      | tungsgru                    | ppe                          |                             |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                       | gesamt                     | A                            | В                          | С                          | D                            | Е                          | gesamt                       | A                            | В                         | С                           | D                            | Е                           |
|                                                                                     | 1                            | 2                          | 3                            | 4                          | 5                          | 6                            | 7                          | 8                            | 9                            | 10                        | 11                          | 12                           | 13                          |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 14 851<br>38 763<br>72 873   | 4413<br>9083<br>15112      | 1 628<br>2 204<br>2 233      | 1 226<br>4 189<br>8 343    | 742<br>1 809<br>3 849      | 816<br>881<br>686            | 1<br>-<br>1                | 10 438<br>29 680<br>57 761   | 8 369<br>26 114<br>51 341    | 194<br>561<br>1 650       | 1412<br>2594<br>4130        | 462<br>407<br>634            | 1<br>4<br>6                 |
| unter 600,–                                                                         | 126 487                      | 28 608                     | 6 065                        | 13758                      | 6400                       | 2 383                        | 2                          | 97879                        | 85 824                       | 2 4 0 5                   | 8 136                       | 1 503                        | 11                          |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 171 979<br>164 443<br>64 601 | 28 371<br>41 705<br>28 093 | 2 5 6 9<br>2 3 7 3<br>6 7 6  | 12781<br>11450<br>6453     | 12 645<br>27 880<br>20 964 | 376<br>2<br>-                | -<br>-                     | 143 608<br>122 738<br>36 508 | 127 605<br>100 334<br>22 623 | 5 287<br>6 985<br>3 328   | 10 385<br>15 4 18<br>10 557 | 325<br>1<br>-                | 6<br>-<br>-                 |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 401 023                      | 98 169                     | 5618                         | 30 684                     | 61 489                     | 378                          | -                          | 302 854                      | 250 562                      | 15 600                    | 36 360                      | 326                          | 6                           |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 17 831<br>7 135<br>2 913     | 8 403<br>3 309<br>1 741    | 138<br>51<br>-               | 1 646<br>477<br>191        | 6619<br>2781<br>1550       | _<br>_<br>_                  | -<br>-<br>-                | 9428<br>3826<br>1172         | 5 351<br>1 862<br>-          | 705<br>249<br>101         | 3 372<br>1 715<br>1 071     | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                 |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 27 879                       | 13 453                     | 189                          | 2314                       | 10 950                     | -                            | -                          | 14 426                       | 7 213                        | 1 055                     | 6158                        | -                            | -                           |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 1 893<br>744                 | 1 004<br>744               | -<br>-                       | -                          | 1 004<br>744               | -<br>                        | -                          | 889<br>-                     | _                            | _<br>_                    | 889<br>-                    | -<br>-                       | -                           |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 2 637                        | . 1748                     | -                            | -                          | 1748                       | -                            | _                          | 889                          | -                            | -                         | 889                         | -                            | -                           |
| Summe <sup>2</sup> )<br>Durchschnittsbetrag                                         | 558 026<br>782               |                            | 11 872<br>582                | 46 756<br>756              | 80 587<br>979              | 2761<br>342                  | 2<br>311                   | 416 048<br>756               | 343 599<br>730               | 19 060<br>852             | 51 543<br>905               | 1 829<br>388                 | 17<br>503                   |
|                                                                                     |                              |                            |                              |                            | – Prozer                   | ntzahlen -                   | =                          |                              |                              |                           |                             |                              |                             |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–        | 2,7<br>6,9<br>13,1<br>22,7   | 3,1<br>6,4<br>10,6<br>20,1 | 13,7<br>18,6<br>18,8<br>51,1 | 2,6<br>9,0<br>17,8<br>29,4 | 0,9<br>2,2<br>4,8<br>7,9   | 29,6<br>31,9<br>24,8<br>86,3 | 50,0<br>-<br>50,0<br>100,0 | 2,5<br>7,1<br>13,9<br>23,5   | 2,4<br>7,6<br>14,9<br>25,0   | 1,0<br>2,9<br>8,7<br>12,6 | 2,7<br>5,0<br>8,0<br>15,8   | 25,3<br>22,3<br>34,7<br>82,2 | 5,9<br>23,5<br>35,3<br>64,7 |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–       | 30,8<br>29,5<br>11,6         | 20,0<br>29,4<br>19,8       | 21,6<br>20,0<br>5,7          | 27,3<br>24,5<br>13,8       | 15,7<br>34,6<br>26,0       | 13,6<br>0,1<br>-             | -<br>-<br>-                | 34,5<br>29,5<br>8,8          | 37,1<br>29,2<br>6,6          | 27,7<br>36,6<br>17,5      | 20,1<br>29,9<br>20,5        | 17,8<br>0,1<br>-             | 35,3<br>-<br>-              |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 71,9                         | 69,1                       | 47,3                         | 65,6                       | 76,3                       | 13,7                         | _                          | 72,8                         | 72,9                         | 81,8                      | 70,5                        | 17,8                         | 35,3                        |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 3,2<br>1,3<br>0,5            | 5,9<br>2,3<br>1,2          | 1,2<br>0,4<br>-              | 3,5<br>1,0<br>0,4          | 8,2<br>3,5<br>1,9          | -                            | -<br>-                     | 2,3<br>0,9<br>0,3            | 1,6<br>0,5<br>-              | 3,7<br>1,3<br>0,5         | 6,5<br>3,3<br>2,1           | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                 |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 5,0                          | 9,5                        | 1,6                          | 4,9                        | 13,6                       | -                            | -                          | 3,5                          | 2,1                          | 5,5                       | 11,9                        | -                            | -                           |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 0,3<br>0,1                   | 0,7<br>0,5                 | -                            | <del>-</del><br>-          | 1,2<br>0,9                 | -<br>-                       | _                          | 0,2                          | -                            | -                         | 1,7                         | -                            | -<br>-                      |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 0,5                          | 1,2                        |                              | -                          | 2,2                        |                              |                            | 0,2                          | -                            |                           | 1,7                         | _                            | -                           |
| Summe                                                                               | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                     | 100,0                       | 100,0                        | 100,0                       |

<sup>1)</sup> Leistungsempfänger, die am Auswertungsstichtag, dem 29. Oktober 1985 im EDV-gestützten Zahlungssystem erfaßt waren. Weitere methodische Hinweise siehe ANBA Nr. 3/1985, S. 193.

<sup>2)</sup> Leistungsgruppen – Leistungsgruppe A: Nichtverheiratete Arbeitnehmer ohne Kinder und verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. IV, Leistungsgruppe B: Nichtverheiratete Arbeitnehmer mit mind. einem Kind und verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. I oder II, Leistungsgruppe C: Verheiratete Arbeitnehmer mit St.-Kl. V, Leistungsgruppe E: Arbeitnehmer mit St.-Kl. VI.

Steuerklassen (Stand: 1985) Steuerklasse I gilt für ledige und geschiedene Arbeitnehmer sowie für verheiratete Arbeitnehmer, deren Ehegatte im Ausland wohnt oder die von ihrem Ehegatten dauernd getrennt leben. Verwitwete Arbeitnehmer gehören ebenfalls in die Steuerklasse I, wenn der Ehegatte vor 1984 verstorben ist; Steuerklasse II gilt für die zu Steuerklasse I genannten Arbeitnehmer, wenn mindestens ein Kind auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist; Steuerklasse III gilt für verheiratete Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten im Inland wohnen, nicht dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht oder Arbeitslohn bezieht und in die Steuerklasse V eingereiht wird. Verwitwete Arbeitnehmer gehören nur dann in Steuerklasse III, wenn der Ehegatte im Kalenderjahr 1984 verstorben ist, beide am Todestag im Inland gewohnt und nicht dauernd getrennt gelebt haben; Steuerklasse IV gilt für verheiratete Arbeitnehmer, wenn beide Ehegatten Arbeitslohn beziehen, im Inland wohnen und nicht dauernd getrennt leben; Steuerklasse V tritt für einen der Ehegatten an die Stelle der Steuerklasse IV, wenn der andere Ehegatte in die Steuerklasse III eingereiht wird; Steuerklasse V tist auf der zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte von Arbeitslohn beziehen.

Anlage 23

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Leistungsgruppen

# Ende Oktober 1985

#### - Männer -

|                                                                                     | Emp-                         |                            |                       | mit Kir                 | nd(ern)                    |                      |             |                              | 7.53                       | ohne I                  | Kinder                    |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                           | fänger<br>ins-               | ins-                       |                       | Leis                    | tungsgru                   | ppe                  |             | ins-                         |                            | Leis                    | tungsgru                  | ppe                  |                |
| (in DM)                                                                             | gesamt                       | gesamt                     | Α                     | В                       | С                          | D                    | E           | gesamt                       | Α                          | В                       | С                         | D                    | Е              |
|                                                                                     | 1                            | 2                          | 3                     | 4                       | 5                          | 6                    | 7           | 8                            | 9                          | 10                      | 11                        | 12                   | 13             |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 6393<br>16959<br>35479       | 1 677<br>2 748<br>4 841    | 944<br>1 214<br>1 332 | 51<br>143<br>425        | 475<br>1 166<br>2 851      | 206<br>225<br>233    | 1 -         | 4716<br>14211<br>30638       | 3 562<br>11 931<br>26 327  | 60<br>199<br>648        | 890<br>1912<br>3367       | 204<br>165<br>292    | -<br>4<br>4    |
| unter 600,–                                                                         | 58 831                       | 9 2 6 6                    | 3 4 9 0               | 619                     | 4492                       | 664                  | 1           | 49 565                       | 41 820                     | 907                     | 6 169                     | 661                  | 8              |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 123 731<br>141 445<br>56 432 | 15 444<br>33 560<br>24 536 | 1 833<br>1 930<br>536 | 2 203<br>4 905<br>3 653 | 11 180<br>26 724<br>20 347 | 228<br>1<br>-        | -<br>-<br>- | 108 287<br>107 885<br>31 896 | 95 241<br>86 999<br>18 520 | 3 581<br>6 168<br>3 091 | 9 195<br>14 717<br>10 285 | 265<br>1<br>-        | 5<br>-<br>-    |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 321 608                      | 73 540                     | 4 299                 | 10761                   | 58251                      | 229                  | -           | 248 068                      | 200 760                    | 12840                   | 34 197                    | 266                  | 5              |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 15 693<br>6 467<br>2 786     | 7 411<br>2 987<br>1 636    | 114<br>42<br>-        | 907<br>262<br>137       | 6 390<br>2 683<br>1 499    | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>- | 8 282<br>3 480<br>1 150      | 4 365<br>1 579<br>–        | 652<br>229<br>97        | 3 265<br>1 672<br>1 053   | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-    |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 24946                        | 12 034                     | 156                   | 1 306                   | 10 572                     | -                    | -           | 12912                        | 5944                       | 978                     | 5 990                     | -                    |                |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 1 859<br>737                 | 988<br>737                 | -<br>-                | -<br>-                  | 988<br>737                 | -<br>-               | _           | 871<br>-                     | -<br>-                     | -                       | 871<br>-                  | -                    | - l            |
| 1800,- bis 2044,-                                                                   | 2 596                        | 1 725                      | -                     | -                       | 1725                       | -                    | -           | 871                          | -                          | . –                     | 871                       | -                    | -              |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 407 981<br>838               | 96 565<br>956              | 7 945<br>626          | 12 686<br>957           | 75 040<br>997              | 893<br>404           | 1<br>102    | 311 416<br>802               | 248 524<br>773             | 14 725<br>903           | 47 227<br>931             | 927<br>432           | 13<br>512      |
|                                                                                     |                              |                            |                       | ,                       | – Prozer                   | ıtzahlen -           |             |                              |                            |                         |                           |                      |                |
| unter 200,-<br>200,- bis unter 400,-<br>400,- bis unter 600,-                       | 1,6<br>4,2<br>8,7            | 1,7<br>2,8<br>5,0          | 11,9<br>15,3<br>16,8  | 0,4<br>1,1<br>3,4       | 0,6<br>1,6<br>3,8          | 23,1<br>25,2<br>26,1 | 100,0       | 1,5<br>4,6<br>9,8            | 1,4<br>4,8<br>10,6         | 0,4<br>1,4<br>4,4       | 1,9<br>4,0<br>7,1         | 22,0<br>17,8<br>31,5 | 30,8<br>30,8   |
| unter 600,                                                                          | 14,4                         | 9,6                        | 43,9                  | 4,9                     | 6,0                        | 74,4                 | 100,0       | 15,9                         | 16,8                       | 6,2                     | 13,1                      | 71,3                 | 61,5           |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 30,3<br>34,7<br>13,8         | 16,0<br>34,8<br>25,4       | 23,1<br>24,3<br>6,7   | 17,4<br>38,7<br>28,8    | 14,9<br>35,6<br>27,1       | 25,5<br>0,1<br>-     | -<br>-<br>- | 34,8<br>34,6<br>10,2         | 38,3<br>35,0<br>7,5        | 24,3<br>41,9<br>21,0    | 19,5<br>31,2<br>21,8      | 28,6<br>0,1<br>-     | 38,5<br>-<br>- |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 78,8                         | 76,2                       | 54,1                  | 84,8                    | 77,6                       | 25,6                 | -           | 79,7                         | 80,8                       | 87,2                    | 72,4                      | 28,7                 | 38,5           |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 3,8<br>1,6<br>0,7            | 7,7<br>3,1<br>1,7          | 1,4<br>0,5<br>-       | 7,1<br>2,1<br>1,1       | 8,5<br>3,6<br>2,0          | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>- | 2,7<br>1,1<br>0,4            | 1,8<br>0,6<br>-            | 4,4<br>1,6<br>0,7       | 6,9<br>3,5<br>2,2         | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-    |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 6,1                          | 12,5                       | 2,0                   | 10,3                    | 14,1                       |                      | -           | 4,1                          | 2,4                        | 6,6                     | 12,7                      | -                    | -              |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 0,5<br>0,2                   | 1,0<br>0,8                 | -                     | -<br>-                  | 1,3<br>1,0                 | -                    | -<br>-      | 0,3                          | · -                        | -                       | 1,8<br>-                  | -                    | -<br>-         |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 0,6                          | 1,8                        |                       | -                       | 2,3                        | _                    |             | 0,3                          | _                          | -                       | 1,8                       |                      | -              |
| Summe                                                                               | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                 | 100,0                   | 100,0                      | 100,0                | 100,0       | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                   | 100,0                     | 100,0                | 100,0          |

Anlage 24

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Leistungsgruppen

# Ende Oktober 1985

#### - Frauen -

|                                                                                     | Emp-                      |                          |                      | mit Kin                  | d(ern)                |                      |                   |                           |                           | ohne F              | Kinder               |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-            | ins-                     |                      | Leis                     | tungsgru              | ppe                  |                   | ins-                      | -                         | Leis                | tungsgru             | ppe                  |                   |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                    | gesamt                   | A                    | B'                       | ć                     | D                    | Е                 | gesamt                    | A                         | В                   | С                    | D                    | Е                 |
|                                                                                     | 1                         | 2                        | 3                    | 4                        | 5                     | - 6                  | 7                 | 8                         | 9                         | 10                  | 11                   | 12                   | 13                |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 8 458<br>21 804<br>37 394 | 2736<br>6335<br>10271    | 684<br>990<br>901    | 1 175<br>4 046<br>7 918  | 267<br>643<br>998     | 610<br>656<br>453    | -<br>-<br>1       | 5 722<br>15 469<br>27 123 | 4 807<br>14 183<br>25 014 | 134<br>362<br>1 002 | 522<br>682<br>763    | 258<br>242<br>342    | 1<br>-<br>2       |
| unter 600,–                                                                         | 67 656                    | 19342                    | 2 575                | 13 139                   | 1 908                 | 1719                 | 1                 | 48 314                    | 44 004                    | 1 498               | 1 967                | 842                  | 3                 |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–       | 48 248<br>22 998<br>8 169 | 12 927<br>8 145<br>3 557 | 736<br>443<br>140    | 10 578<br>6 545<br>2 800 | 1 465<br>1 156<br>617 | 148<br>1<br>-        | -<br>-            | 35 321<br>14 853<br>4 612 | 32 364<br>13 335<br>4 103 | 1 706<br>817<br>237 | 1 190<br>701<br>272  | 60<br>-<br>-         | 1<br>-<br>-       |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 79 415                    | 24 629                   | 1319                 | 19923                    | 3 238                 | 149                  | -                 | 54 786                    | 49802                     | 2 760               | 2 1 6 3              | 60                   | 1                 |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 2 138<br>668<br>127       | 992<br>322<br>105        | 24<br>9<br>-         | 739<br>215<br>54         | 229<br>98<br>51       | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-       | 1 146<br>346<br>22        | 986<br>283<br>-           | 53<br>20<br>4       | 107<br>43<br>18      | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-       |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 2933                      | 1419                     | 33                   | 1 008                    | 378                   | -                    | -                 | 1514                      | 1 269                     | 77                  | 168                  | -                    | -                 |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis 2044,-                                        | 34<br>7                   | 16<br>7                  | -<br>-               | -<br>-                   | 16<br>7               | · -                  | -                 | 18<br>-                   | . <u>-</u>                | _ !<br>_            | 18<br>-              | -                    | -<br>-            |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 41                        | 23                       | -                    |                          | 23                    | -                    |                   | 18                        | _                         | -                   | . 18                 | -                    | -                 |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 150 045<br>629            | 45 413<br>656            | 3 927<br>492         | 34 070<br>681            | 5 547<br>734          | 1 868<br>312         | 1<br>520          | 104 632<br>617            | 95 075<br>617-            | 4 335<br>677        | 4316<br>621          | 902<br>343           | 4<br>473          |
|                                                                                     |                           |                          |                      |                          | - Prozei              | ntzahlen -           |                   |                           |                           |                     |                      |                      |                   |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 5,6<br>14,5<br>24,9       | 6,0<br>13,9<br>22,6      | 17,4<br>25,2<br>22,9 | 3,4<br>11,9<br>23,2      | 4,8<br>11,6<br>18,0   | 32,7<br>35,1<br>24,3 | -<br>100,0        | 5,5<br>14,8<br>25,9       | 5,1<br>14,9<br>26,3       | 3,1<br>8,4<br>23,1  | 12,1<br>15,8<br>17,7 | 28,6<br>26,8<br>37,9 | 25,0<br>-<br>50,0 |
| unter 600,-                                                                         | 45,1                      | 42,6                     | 65,6                 | 38,6                     | 34,4                  | 92,0                 | 100,0             | 46,2                      | 46,3                      | 34,6                | 45,6                 | 93,3                 | 75,0              |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 32,2<br>15,3<br>5,4       | 28,5<br>17,9<br>7,8      | 18,7<br>11,3<br>3,6  | 31,0<br>19,2<br>8,2      | 26,4<br>20,8<br>11,1  | 7,9<br>0,1<br>-      | -<br>-<br>-       | 33,8<br>14,2<br>4,4       | 34,0<br>14,0<br>4,3       | 39,4<br>18,8<br>5,5 | 27,6<br>16,2<br>6,3  | 6,7<br>-<br>-        | 25,0<br>-<br>-    |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 52,9                      | 54,2                     | 33,6                 | 58,5                     | 58,4                  | 8,0                  | _                 | 52,4                      | 52,4                      | 63,7                | 50,1                 | 6,7                  | 25,0              |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 1,4<br>0,4<br>0,1         | 2,2<br>0,7<br>0,2        | 0,6<br>0,2<br>-      | 2,2<br>0,6<br>0,2        | 4,1<br>1,8<br>0,9     | . –<br>. –           | -<br>-<br>-       | 1,1<br>0,3<br>-           | 1,0<br>0,3<br>-           | 1,2<br>0,5<br>0,1   | 2,5<br>1,0<br>0,4    | -<br>-<br>-          | -<br>-<br>-       |
| 1 200, - bis unter 1 800, -                                                         | 2,0                       | 3,1                      | 8,0                  | 3,0                      | 6,8                   | -                    | -                 | 1,4                       | 1,3                       | 1,8                 | 3,9                  | . –                  | -                 |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 0,0<br>0,0                | 0,0<br>0,0               | -                    | -<br>-                   | 0,3<br>0,1            | -                    | <del>-</del><br>- | 0,0                       | -<br>-                    | -<br>-              | 0,4<br>-             | -                    | -<br>-            |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 0,0                       | 0,1                      | -                    | _                        | 0,4                   | -                    |                   | 0,0                       |                           | _                   | 0,4                  | _                    | _                 |
| Summe                                                                               | 100,0                     | 100,0                    | 100,0                | 100,0                    | 100,0                 | 100,0                | 100,0             | 100,0                     | 100,0                     | 100,0               | 100,0                | 100,0                | 100,0             |

Anlage 25

# $\label{thm:empfanger} Empfänger\ von\ Arbeitslosenhilfe^1)\ nach\ Monatss\"{a}tzen,\ Durchschnittsbetr\"{a}gen,\ Familienstand\ und\ Altersgruppen$

#### Ende Oktober 1985

- Insgesamt -

|                                                                                     | Emp-                         |                            |                       | verhe                    | iratet                    |                            |                          |                              |                           | nicht ve                  | rheiratet                 |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                           | fänger<br>ins-               | ins-                       |                       | Alters                   | gruppe (                  | Jahre)                     |                          | ins-                         |                           | Alters                    | gruppe (.                 | Jahre)                    |                          |
| (in DM)                                                                             | gesamt                       | gesamt                     | bis 24                | 25-34                    | 35-44                     | 45-54                      | 55 u.ä.                  | gesamt                       | bis 24                    | 25-34                     | 35-44                     | 45-54                     | 55 u.ä.                  |
|                                                                                     | 1                            | 2                          | 3                     | 4                        | 5                         | 6                          | 7                        | 8                            | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        | 13                       |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 14 848<br>38 742<br>72 810   | 7 326<br>11 489<br>17 489  | 593<br>1 126<br>1 416 | 1 652<br>2 623<br>4 347  | 1 399<br>2 157<br>3 524   | 2 045<br>3 006<br>4 530    | 1 637<br>2 577<br>3 672  | 7 522<br>27 253<br>55 321    | 3 783<br>14 877<br>19 280 | 1 334<br>5 498<br>16 518  | 579<br>2 283<br>7 373     | 997<br>2754<br>7720       | 829<br>1 841<br>4 430    |
| unter 600,-                                                                         | 126 400                      | 36 304                     | 3 135                 | 8 622                    | 7 080                     | 9 5 8 1                    | 7 886                    | 90 096                       | 37940                     | 23 350                    | 10 235                    | 11471                     | 7 100                    |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–       | 171 847<br>164 370<br>64 577 | 41 154<br>62 698<br>39 932 | 2170<br>1966<br>491   | 9 849<br>15 646<br>7 874 | 9 028<br>15 816<br>11 137 | 12 265<br>17 921<br>11 168 | 7 842<br>11 349<br>9 262 | 130 693<br>101 672<br>24 645 | 24 379<br>10 139<br>735   | 44 873<br>36 216<br>7 997 | 24 343<br>24 911<br>7 731 | 25 767<br>22 025<br>5 639 | 11 331<br>8 381<br>2 543 |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 400 794                      | 143784                     | 4 627                 | 33 369                   | 35 981                    | 41 354                     | 28 453                   | 257 010                      | 35 253                    | 89 086                    | 56 985                    | 53 431                    | 22 255                   |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 17 821<br>7 132<br>2 913     | 11 826<br>5 125<br>2 789   | 67<br>9<br>5          | 1 788<br>540<br>222      | 3 384<br>1 389<br>711     | 3340<br>1426<br>736        | 3 247<br>1 761<br>1 115  | 5 995<br>2 007<br>124        | 35<br>11<br>-             | 1 277<br>213<br>6         | 2472<br>743<br>43         | 1 456<br>694<br>51        | 755<br>346<br>24         |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 27 866                       | 19740                      | 81                    | 2 5 5 0                  | 5484                      | 5 5 0 2                    | 6 1 2 3                  | 8126                         | 46                        | 1 496                     | 3 258                     | 2 201                     | 1 125                    |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 1 893<br>744                 | 1 893<br>744               | -<br>1                | 87<br>34                 | 421<br>221                | 539<br>288                 | 846<br>200               | -<br>-                       | -                         | -                         | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                   |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 2 637                        | 2 637                      | 1                     | 121                      | 642                       | 827                        | 1 046                    | -                            | _                         | _                         | -                         | . –                       | _                        |
| Summe <sup>2</sup> )<br>Durchschnittsbetrag                                         | 557 697<br>782               | 202 465<br>871             | 7 844<br>648          | 44 662<br>823            | 49 187<br>907             | 57 264<br>875              | 43 508<br>913            | 355 232<br>732               | 73 239<br>571             | 113 932<br>751            | 70 478<br>813             | 67 103<br>780             | 30 480<br>751            |
|                                                                                     |                              |                            |                       |                          | – Prozei                  | ntzahlen -                 | -                        |                              |                           |                           |                           |                           |                          |
| unter 200,-<br>200,- bis unter 400,-<br>400,- bis unter 600,-                       | 2,7<br>6,9<br>13,1           | 3,6<br>5,7<br>8,6          | 7,6<br>14,4<br>18,1   | 3,7<br>5,9<br>9,7        | 2,8<br>4,4<br>7,2         | 3,6<br>5,2<br>7,9          | 3,8<br>5,9<br>8,4        | 2,1<br>7,7<br>15,6           | 5,2<br>20,3<br>26,3       | 1,2<br>4,8<br>14,5        | 0,8<br>3,2<br>10,5        | 1,5<br>4,1<br>11,5        | 2,7<br>6,0<br>14,5       |
| unter 600,–                                                                         | 22,7                         | 17,9                       | 40,0                  | 19,3                     | 14,4                      | 16,7                       | 18,1                     | 25,4                         | 51,8                      | 20,5                      | 14,5                      | 17,1                      | 23,3                     |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 30,8<br>29,5<br>11,6         | 20,3<br>31,0<br>19,7       | 27,7<br>25,1<br>6,3   | 22,1<br>35,0<br>17,6     | 18,4<br>32,2<br>22,6      | 21,4<br>31,3<br>19,5       | 18,0<br>26,1<br>21,3     | 36,8<br>28,6<br>6,9          | 33,3<br>13,8<br>1,0       | 39,4<br>31,8<br>7,0       | 34,5<br>35,3<br>11,0      | 38,4<br>32,8<br>8,4       | 37,2<br>27,5<br>8,3      |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 71,9                         | 71,0                       | 59,0                  | 74,7                     | 73,2                      | 72,2                       | 65,4                     | 72,3                         | 48,1                      | 78,2                      | 80,9                      | 79,6                      | 73,0                     |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 3,2<br>1,3<br>0,5            | 5,8<br>2,5<br>1,4          | 0,9<br>0,1<br>0,1     | 4,0<br>1,2<br>0,5        | 6,9<br>2,8<br>1,4         | 5,8<br>2,5<br>1,3          | 7,5<br>4,0<br>2,6        | 1,7<br>0,6<br>-              |                           | 1,1<br>0,2<br>-           | 3,5<br>1,1<br>0,1         | 2,2<br>1,0<br>0,1         | 2,5<br>1,1<br>0,1        |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                           | 5,0                          | 9,7                        | 1,0                   | 5,7                      | 11,1                      | 9,6                        | 14,1                     | 2,3                          | 0,1                       | 1,3                       | 4,6                       | 3,3                       | 3,7                      |
| 1 800,– bis unter 2 000,–<br>2 000,– bis 2 044,–                                    | 0,3<br>0,1                   | 0,9<br>0,4                 | -                     | 0,2<br>0,1               | 0,9<br>0,4                | 0,9<br>0,5                 | 1,9<br>0,5               | -<br>-                       | -<br>-                    | -                         | -<br>-                    | -<br>-                    | -                        |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 0,5                          | 1,3                        | -                     | 0,3                      | 1,3                       | 1,4                        | 2,4                      | -                            | _                         | -                         | -                         |                           | _                        |
| Summe                                                                               | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                 | 100,0                    | 100,0                     | 100,0                      | 100,0                    | 100,0                        | 100,0                     | 100,0                     | 100,0                     | 100,0                     | 100,0                    |

<sup>1)</sup> Leistungsempfänger, die am Auswertungsstichtag, dem 29. Oktober 1985, im EDV-gestützten Zahlungssystem erfaßt waren. Weitere methodische Hinweise siehe ANBA Nr. 3/1985, S. 193.

<sup>2)</sup> Abweichungen gegenüber Übersicht II/14 aus auswertungstechnischen Gründen.

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen

# Ende Oktober 1985

#### - Männer -

|                                                                                     | Emp-                         | -                          |                            | verhe                    | iratet                      | -                          |                           |                            |                             | nicht ve                  | rheiratet                 |                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                           | fänger<br>ins-               | ins-                       |                            | Alters                   | gruppe (                    | Jahre)                     |                           | ins-                       | -                           | Alters                    | gruppe (.                 | Jahre)                     |                           |
| (in DM)                                                                             | gesamt                       | gesamt                     | bis 24                     | 25-34                    | 35-44                       | 45-54                      | 55 u.ä.                   | gesamt                     | bis 24                      | 25-34                     | 35-44                     | 45-54                      | 55 u.ä.                   |
|                                                                                     | 1                            | 2                          | 3                          | 4                        | 5                           | 6                          | 7                         | 8                          | 9                           | 10                        | 11                        | 12                         | 13                        |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 6 392<br>16 953<br>35 467    | 3 832<br>6 258<br>10 380   | 114<br>310<br>504          | 543<br>862<br>1 809      | 750<br>1 120<br>1 949       | 1 322<br>2 027<br>3 122    | 1 103<br>1 939<br>2 996   | 2 560<br>10 695<br>25 087  | 1 337<br>6 197<br>9 127     | 519<br>2 066<br>7 591     | 231<br>887<br>3396        | 300<br>1019<br>3411        | 173<br>526<br>1 562       |
| unter 600,–                                                                         | 58812                        | 20470                      | 928                        | 3 214                    | 3 819                       | 6471                       | 6 038                     | 38 342                     | 16661                       | 10 176                    | 4 5 1 4                   | 4 730                      | 2 261                     |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 123 656<br>141 398<br>56 418 | 32 244<br>57 607<br>38 014 | 1 344<br>1 723<br>464      | 6738<br>13628<br>7098    | 6 960<br>14 472<br>10 506   | 10 261<br>16 864<br>10 838 | 6 921<br>10 920<br>9 108  | 91 412<br>83 791<br>18 404 | 17 206<br>9 007<br>661      | 31 217<br>29 446<br>5 743 | 18 023<br>20 688<br>5 733 | 18 541<br>18 659<br>4 4 34 | 6 425<br>5 991<br>1 833   |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 321 472                      | 127 865                    | 3 5 3 1                    | 27 464                   | 31938                       | 37 983                     | 26 949                    | 193 607                    | 26 874                      | 66406                     | 44 444                    | 41 634                     | 14 249                    |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 15 685<br>6 466<br>2 786     | 11 274<br>4 915<br>2 708   | 65<br>8<br>4               | 1 549<br>466<br>205      | 3 2 1 4<br>1 3 0 7<br>6 6 8 | 3 236<br>1 392<br>726      | 3 210<br>1 742<br>1 105   | 4 411<br>1 551<br>78       | 32<br>11<br>-               | 850<br>152<br>2           | 1 836<br>545<br>22        | 1 139<br>567<br>33         | 554<br>276<br>21          |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 24 937                       | 18897                      | 77                         | 2 220                    | 5 189                       | 5 354                      | 6 0 5 7                   | 6 040                      | 43                          | 1 004                     | 2403                      | 1739                       | 851                       |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis 2044,-                                        | 1 859<br>737                 | 1 859<br>737               | _<br>1                     | 83<br>33                 | 412<br>218                  | 530<br>285                 | 834<br>200                | _<br>-                     | -                           | -<br>-                    | _<br>_                    | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 2 596                        | 2 5 9 6                    | 1                          | 116                      | 630                         | 815                        | 1 034                     | -                          | _                           | -                         | _                         | _                          | -                         |
| Summe <sup>1</sup> ) Durchschnittsbetrag                                            | 407 817<br>839               | 169 828<br>922             | 4 537<br>771               | 33 014<br>894            | 41 576<br>953               | 50 623<br>910              | 40 078<br>944             | 237 989<br>779             | 43 578<br>634               | 77 586<br>786             | 51 361<br>840             | 48 103<br>820              | 17 361<br>817             |
|                                                                                     |                              |                            |                            |                          | – Prozei                    | ntzahlen -                 | _                         |                            |                             |                           |                           |                            |                           |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–        | 1,6<br>4,2<br>8,7            | 2,3<br>3,7<br>6,1          | 2,5<br>6,8<br>11,1<br>20,5 | 1,6<br>2,6<br>5,5<br>9,7 | 1,8<br>2,7<br>4,7<br>9,2    | 2,6<br>4,0<br>6,2<br>12,8  | 2,8<br>4,8<br>7,5<br>15,1 | 1,1<br>4,5<br>10,5<br>16,1 | 3,1<br>14,2<br>20,9<br>38,2 | 0,7<br>2,7<br>9,8<br>13,1 | 0,4<br>1,7<br>6,6<br>8,8  | 0,6<br>2,1<br>7,1<br>9,8   | 1,0<br>3,0<br>9,0<br>13,0 |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-          | 30,3<br>34,7<br>13,8         | 19,0<br>33,9<br>22,4       | 29,6<br>38,0<br>10,2       | 20,4<br>41,3<br>21,5     | 16,7<br>34,8<br>25,3        | 20,3<br>33,3<br>21,4       | 17,3<br>27,2<br>22,7      | 38,4<br>35,2<br>7,7        | 39,5<br>20,7<br>1,5         | 40,2<br>38,0<br>7,4       | 35,1<br>40,3<br>11,2      | 38,5<br>38,8<br>9,2        | 37,0<br>34,5<br>10,6      |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 78,8                         | 75,3                       | 77,8                       | 83,2                     | 76,8                        | 75,0                       | 67,2                      | 81,4                       | 61,7                        | 85,6                      | 86,5                      | 86,6                       | 82,1                      |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 3,8<br>1,6<br>0,7            | 6,6<br>2,9<br>1,6          | 1,4<br>0,2<br>0,1          | 4,7<br>1,4<br>0,6        | 7,7<br>3,1<br>1,6           | 6,4<br>2,7<br>1,4          | 8,0<br>4,3<br>2,8         | 1,9<br>0,7<br>-            | 0,1<br>-<br>-               | 1,1<br>0,2<br>-           | 3,6<br>1,1<br>-           | 2,4<br>1,2<br>0,1          | 3,2<br>1,6<br>0,1         |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 6,1                          | 11,1                       | 1,7                        | 6,7                      | 12,5                        | 10,6                       | 15,1                      | 2,5                        | 0,1                         | 1,3                       | 4,7                       | 3,6                        | 4,9                       |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | 0,5<br>0,2                   | 1,1<br>0,4                 | -<br>-                     | 0,3<br>0,1               | 1,0<br>0,5                  | 1,0<br>0,6                 | 2,1<br>0,5                | -                          | -<br>-                      | -                         | -<br>-                    | -                          | -<br>-                    |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | 0,6                          | 1,5                        | _                          | 0,4                      | 1,5                         | 1,6                        | 2,6                       | -                          | _                           |                           | _                         | -                          | _                         |
| Summe                                                                               | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                    | 100,0                       | 100,0                      | 100,0                     | 100,0                      | 100,0                       | 100,0                     | 100,0                     | 100,0                      | 100,0                     |

<sup>1)</sup> Abweichungen gegenüber Übersicht II/15 aus auswertungstechnischen Gründen.

Anlage 27

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen

# Ende Oktober 1985

# – Frauen –

| 3                                                                                   | Emp-                        |                              |                              | verhe                       | iratet                      |                              |                              |                             |                             | nicht ver                  | rheiratet                  |                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-              | ins-                         |                              | Alters                      | gruppe (                    | Jahre)                       |                              | ins-                        |                             | Alters                     | gruppe (.                  | Jahre)                     |                             |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                      | gesamt                       | bis 24                       | 25-34                       | 35-44                       | 45-54                        | 55 u. ä.                     | gesamt                      | bis 24                      | 25-34                      | 35-44                      | 45-54                      | 55 u.ä.                     |
|                                                                                     | 1                           | 2                            | 3                            | 4                           | 5                           | 6                            | 7                            | 8                           | 9                           | 10                         | 11                         | 12                         | 13                          |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 8 456<br>21 789<br>37 343   | 3 494<br>5 231<br>7 109      | 479<br>816<br>912            | 1 109<br>1 761<br>. 2 538   | 649<br>1 037<br>1 575       | 723<br>979<br>1408           | 534<br>638<br>676            | 4 962<br>16 558<br>30 234   | 2 446<br>8 680<br>10 153    | 815<br>3 432<br>8 927      | 348<br>1396<br>3977        | 697<br>1 735<br>4 309      | 656<br>1 315<br>2 868       |
| unter 600,-                                                                         | 67 588                      | 15 834                       | 2 2 0 7                      | 5 408                       | 3 261                       | 3110                         | 1 848                        | 51754                       | 21 279                      | 13 174                     | 5721                       | 6741                       | 4 839                       |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 48 191<br>22 972<br>8 159   | 8 910<br>5 091<br>1 918      | 826<br>243<br>27             | 3111<br>2018<br>776         | 2 068<br>1 344<br>631       | 1 984<br>1 057<br>330        | 921<br>429<br>154            | 39 281<br>17 881<br>6 241   | 7 173<br>1 132<br>74        | 13 656<br>6 770<br>2 254   | 6320<br>4223<br>1998       | 7 226<br>3 366<br>1 205    | 4 906<br>2 390<br>710       |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 79 322                      | 15919                        | 1 096                        | 5 905                       | 4 043                       | 3 37 1                       | 1 504                        | 63 403                      | 8 379                       | 22 680                     | 12541                      | 11 797                     | 8 006                       |
| 1 200,- bis unter 1 400<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-   | 2136<br>666<br>127          | 552<br>210<br>81             | 2<br>1<br>1                  | 239<br>74<br>17             | 170<br>82<br>43             | 104<br>34<br>10              | 37<br>19<br>10               | 1 584<br>456<br>46          | 3<br>-<br>-                 | 427<br>61<br>4             | 636<br>198<br>21           | 317<br>127<br>18           | 201<br>70<br>3              |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                           | 2 929                       | 843                          | 4                            | 330                         | 295                         | 148                          | 66                           | 2 086                       | 3                           | 492                        | 855                        | 462                        | 274                         |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044-                                     | 34<br>7                     | 34<br>7                      | <u> </u>                     | 4<br>1                      | 9<br>3                      | 9                            | 12<br>-                      | _<br>_                      | -                           | -                          | -                          | -                          | \ _                         |
| 1 800,– bis 2 044,–                                                                 | 41                          | 41                           | _                            | 5                           | 12                          | 12                           | . 12                         | -                           | _                           | -                          | -                          | _                          | _                           |
| Summe <sup>1</sup> )<br>Durchschnittsbetrag                                         | 149 880<br>629              | 32 637<br>605                | 3 307<br>480                 | 11 648<br>623               | 7 611<br>655                | 6 641<br>605                 | 3 430<br>556                 | 117 243<br>635              | 29 661<br>477               | 36 346<br>676              | 19 117<br>740              | 19 000<br>679              | 13 119<br>664               |
|                                                                                     |                             |                              |                              |                             | – Prozei                    | ntzahlen -                   | -                            |                             |                             |                            |                            |                            |                             |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–        | 5,6<br>14,5<br>24,9<br>45,1 | 10,7<br>16,0<br>21,8<br>48,5 | 14,5<br>24,7<br>27,6<br>66,7 | 9,5<br>15,1<br>21,8<br>46,4 | 8,5<br>13,6<br>20,7<br>42,8 | 10,9<br>14,7<br>21,2<br>46,8 | 15,6<br>18,6<br>19,7<br>53,9 | 4,2<br>14,1<br>25,8<br>44,1 | 8,2<br>29,3<br>34,2<br>71,7 | 2,2<br>9,4<br>24,6<br>36,2 | 1,8<br>7,3<br>20,8<br>29,9 | 3,7<br>9,1<br>22,7<br>35,5 | 5,0<br>10,0<br>21,9<br>36,9 |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-       | 32,2<br>15,3<br>5,4         | 27,3<br>15,6<br>5,9          | 25,0<br>7,3<br>0,8           | 26,7<br>17,3<br>6,7         | 42,8<br>27,2<br>17,7<br>8,3 | 29,9<br>15,9<br>5,0          | 26,9<br>12,5<br>4,5          | 33,5<br>15,3<br>5,3         | 24,2<br>3,8<br>0,2          | 37,6<br>18,6<br>6,2        | 33,1<br>22,1<br>10,5       | 38,0<br>17,7<br>6,3        | 37,4<br>18,2<br>5,4         |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 52,9                        | 48,8                         | 33,1                         | 50,7                        | 53,1                        | 50,8                         | 43,8                         | 54,1                        | 28,2                        | 62,4                       | 65,6                       | 62,1                       | 61,0                        |
| 1 200,– bis unter 1 400,–<br>1 400,– bis unter 1 600,–<br>1 600,– bis unter 1 800,– | 1,4<br>0,4<br>0,1           | 1,7<br>0,6<br>0,2            | 0,1<br>-<br>-                | 2,1<br>0,6<br>0,1           | 2,2<br>1,1<br>0,6           | 1,6<br>0,5<br>0,2            | 1,1<br>0,6<br>0,3            | 1,4<br>0,4<br>-             | <del>-</del><br>-<br>-      | 1,2<br>0,2<br>-            | 3,3<br>1,0<br>0,1          | 1,7<br>0,7<br>0,1          | 1,5<br>0,5<br>-             |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 2,0                         | 2,6                          | 0,1                          | 2,8                         | 3,9                         | 2,2                          | 1,9                          | 1,8                         |                             | 1,4                        | 4,5                        | 2,4                        | 2,1                         |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis 2 044,-                                    | -<br>0,0                    | 0,1<br>0,0                   | -<br>-                       | 0,0<br>0,0                  | 0,1<br>0,0                  | 0,1<br>0,0                   | 0,3<br>-                     | -                           | -<br>-                      | -<br>-                     | -                          | -                          | _                           |
| 1 800,- bis 2 044,-                                                                 | -                           | 0,1                          | _                            | -                           | 0,2                         | 0,2                          | 0,3                          | -                           | -                           | _                          | -                          | _                          | _                           |
| Summe                                                                               | 100,0                       | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                        | 100,0                        | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                      | 100,0                       |

<sup>1)</sup> Abweichungen gegenüber Übersicht II/16 aus auswertungstechnischen Gründen.

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen sowie Leistungsgruppen im Bundesgebiet West

# Ende Februar 1995

# – Männer und Frauen –

# A. Altersgruppen

|                                                                                     | Emp-                                 |                                      |                            | verhe                             | eiratet                           |                                  |                                   |                                    |                                 | nicht ve                    | rheiratet                      |                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                           | fänger<br>ins-                       | ins-                                 |                            | Alters                            | gruppe (.                         | Jahre)                           |                                   | ins-                               |                                 | Alters                      | gruppe (.                      | Jahre)                         |                                  |
| (in DM)                                                                             | gesamt                               | gesamt                               | bis 24                     | 25 – 34                           | 35 – 44                           | 45 – 54                          | 55 u. ä.                          | gesamt                             | bis 24                          | 25 – 34                     | 35 – 44                        | 45 – 54                        | 55 u. ä.                         |
|                                                                                     | 1                                    | 2                                    | 3                          | 4                                 | 5                                 | 6                                | 7                                 | 8                                  | 9                               | 10                          | 11                             | 12                             | 13                               |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–        | 14 481<br>25 095<br>39 871<br>79 447 | 10 999<br>15 166<br>19 998<br>46 163 | 243<br>509<br>677<br>1 429 | 3 130<br>4 225<br>5 434<br>12 789 | 2 506<br>3 763<br>5 795<br>12 064 | 2 048<br>2 786<br>3 723<br>8 557 | 3 072<br>3 883<br>4 369<br>11 324 | 3 482<br>9 929<br>19 873<br>33 284 | 399<br>4 199<br>6 082<br>10 680 | 644<br>2179<br>5919<br>8742 | 450<br>1 048<br>2 929<br>4 427 | 707<br>1 058<br>2 424<br>4 189 | 1 282<br>1 445<br>2 519<br>5 246 |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-          | 83 621<br>174 835<br>169 402         | 27 403<br>36 745<br>55 763           | 965<br>952<br>1 058        | 7 059<br>8 151<br>11 541          | 8 055<br>10 662<br>14 883         | 5 752<br>8 485<br>13 146         | 5 572<br>8 495<br>15 135          | 56 218<br>138 090<br>113 639       | 8 9 7 6<br>10 7 8 7<br>4 5 5 0  | 20 076<br>47 303<br>38 315  | 10 981<br>34 382<br>33 229     | 8313<br>25 265<br>20 995       | 7 872<br>20 353<br>16 550        |
| 600,- bis unter 1 200,-                                                             | 427 858                              | 119911                               | 2975                       | 26 751                            | 33 600                            | 27 383                           | 29 202                            | 307 947                            | 24 313                          | 105 694                     | 78 592                         | 54 573                         | 44 775                           |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 87 538<br>29 374<br>14 344           | 55 121<br>16 555<br>8 502            | 866<br>107<br>29           | 13 678<br>3 238<br>1 351          | 17 138<br>4 903<br>2 732          | 11 429<br>3 085<br>1 595         | 12 010<br>5 222<br>2 795          | 32 417<br>12 819<br>5 842          | 623<br>81<br>17                 | 9 989<br>2 912<br>749       | 11 529<br>5 032<br>2 681       | 5864<br>2815<br>1412           | 4 412<br>1 979<br>983            |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                           | 131 256                              | 80 178                               | 1 002                      | 18 267                            | 24 773                            | 16 109                           | 20 027                            | 51 078                             | 721                             | 13 650                      | 19 242                         | 10 091                         | 7 374                            |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,- | 7 321<br>4 621<br>1 997              | 4 759<br>2 832<br>1 692              | 3<br>1<br>2                | 448<br>162<br>70                  | 1 374<br>805<br>467               | 1 020<br>665<br>425              | 1 914<br>1 199<br>728             | 2 562<br>1 789<br>305              | 5<br>-<br>-                     | 260<br>161<br>15            | 975<br>634<br>120              | 759<br>532<br>120              | 563<br>462<br>50                 |
| 1800,- bis unter 2400,-                                                             | 13 939                               | 9 283                                | 6                          | 680                               | 2 646                             | 2110                             | 3 841                             | 4 656                              | 5                               | 436                         | 1 729                          | 1411                           | 1 075                            |
| 2 400,– bis unter 2 600,–<br>2 600,– bis unter 2 800,–<br>2 800,– und darüber       | 1 649<br>926<br>-                    | 1 565<br>915<br>-                    | 1<br>-<br>-                | 46<br>34<br>-                     | 284<br>330<br>-                   | 375<br>304<br>-                  | 859<br>247<br>-                   | 84<br>11<br>-                      | -<br>-<br>-                     | 9<br>-<br>-                 | 30<br>7<br>-                   | 25<br>2<br>-                   | 20<br>2<br>-                     |
| 2400,– und darüber                                                                  | 2575                                 | 2 480                                | 1                          | 80                                | 614                               | 679                              | 1 106                             | 95                                 | -                               | 9                           | 37                             | 27                             | 22                               |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 655 075<br>997                       | 258 015<br>1 036                     | 5413<br>848                | 58 567<br>957                     | 73 697<br>1 054                   | 54 838<br>1 052                  | 65 500<br>1 088                   | 397 060<br>971                     | 35719<br>741                    | 128 531<br>957              | 104 027<br>1 043               | 70 291<br>1 009                | 58 492<br>972                    |

# B. Leistungsgruppen

|                                           | Emp-           |         |         | mit Kir | ıd(ern)  |        |     |         |          | ohne I | Kinder   |         |     |
|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----|---------|----------|--------|----------|---------|-----|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag | fänger<br>ins- | ins-    |         | Leis    | tungsgru | ppe    |     | ins-    |          | Leis   | tungsgru | ppe     |     |
| (in DM)                                   | gesamt         | gesamt  | A       | В       | С        | D      | Е   | gesamt  | A        | В      | С        | D       | Е   |
|                                           | 1              | 2       | 3       | 4       | 5        | 6      | 7   | 8       | 9        | 10     | 11       | 12      | 13  |
| unter 200,–                               | 14 481         | 6 399   | 1 139   | 625     | 347      | 4 288  | -   | 8 082   | 5 2 0 3  | 2      | 1 524    | 1 352   | 1   |
| 200,- bis unter 400,-                     | 25 095         | 9 9 4 1 | 2 153   | 1 286   | 775      | 5727   | -   | 15 154  | 11 272   | 4      | 2 211    | 1 663   | 4   |
| 400,- bis unter 600,-                     | 39 871         | 15 232  | 3 308   | 3 608   | 1 596    | 6719   | 1   | 24 639  | 19464    | 14     | 2 691    | 2 4 6 6 | 4   |
| unter 600,-                               | 79447          | 31 572  | 6600    | 5 5 1 9 | 2718     | 16 734 | 1   | 47 875  | 35 939   | 20     | 6426     | 5 481   | 9   |
| 600,- bis unter 800,-                     | 83 621         | 21 371  | 6 0 8 5 | 5 5 9 4 | 2 786    | 6 904  | 2   | 62 250  | 56 123   | 22     | 3 4 1 8  | 2 682   | 5   |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 174 835        | 33 701  | 14 782  | 10729   | 4 506    | 3 684  | -   | 141 134 | 134 828  | 61     | 5328     | 912     | 5   |
| 1 000,- bis unter 1 200,-                 | 169 402        | 50 581  | 24 639  | 10448   | 14 898   | 596    | -   | 118 821 | 100 324  | 51     | 18 320   | 125     | 1   |
| 600,- bis unter 1 200,-                   | 427 858        | 105 653 | 45 506  | 26 771  | 22 190   | 11 184 | 2   | 322 205 | 291 275  | 134    | 27 066   | 3719    | 11  |
| 1 200,- bis unter 1 400,-                 | 87 538         | 52 199  | 8946    | 5801    | 37 350   | 102    | -   | 35 339  | 24 1 1 9 | 21     | 11 186   | 13      | _   |
| 1 400,- bis unter 1 600,-                 | 29 374         | 14 336  | 3 262   | 2149    | 8 908    | 17     | -   | 15 038  | 9827     | 5      | 5 2 0 0  | 6       | _   |
| 1600,- bis unter 1800,-                   | 14 344         | 7 161   | 1 322   | 975     | 4 864    | -      | -   | 7 183   | 4 549    | 3      | 2631     | -       | -1  |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                 | 131 256        | 73 696  | 13 530  | 8 9 2 5 | 51 122   | 119    | _   | 57 560  | 38 495   | 29     | 19017    | 19      | -   |
| 1 800,- bis unter 2 000,-                 | 7 321          | 3 681   | 619     | 496     | 2 566    | _      | _   | 3 640   | 1940     | 2      | 1 698    | _       | _   |
| 2 000,- bis unter 2 200,-                 | 4 621          | 2 047   | 332     | 218     | 1 497    | -      | _   | 2 574   | 1 550    | 2      | 1 022    | -       | _   |
| 2 200,– bis unter 2 400,–                 | 1 997          | 1 389   | 312     | 134     | 943      | -      | -   | 608     | -        | 2      | 606      | -       | -   |
| 1 800,- bis unter 2 400,-                 | 13 939         | 7 117   | 1 263   | 848     | 5 006    | -      | _   | 6 822   | 3490     | 6      | 3 3 2 6  | _       | _   |
| 2400,- bis unter 2600,-                   | 1649           | 754     | _       | 91      | 663      | _      | _   | 895     | _        | _      | 895      | _       | _   |
| 2 600,- bis unter 2 800,-                 | 926            | 926     | -       | -       | 926      | -      | -   | -       | _        | _      | _        | _       | -   |
| 2 800,– und darüber                       | -              | -       | -       | -       | -        | -      | _   | _       | -        | _      | -        | _       | _   |
| 2 400,– und darüber                       | 2 575          | 1 680   | -       | 91      | 1 589    | -      | -   | 895     | -        | -      | 895      | _       | -   |
| Summe                                     | 655 075        | 219718  | 66 899  | 42 154  | 82 625   | 28 037 | 3   | 435 357 | 369 199  | 189    | 56 730   | 9 2 1 9 | 20  |
| Durchschnittsbetrag                       | 997            | 1 065   | 1 030   | 996     | 1 314    | 520    | 613 | 962     | 942      | 990    | 1 163    | 514     | 616 |

Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen sowie Leistungsgruppen im Bundesgebiet West Ende Februar 1995

– Männer –

# A. Altersgruppen

|                                                                                                                  | Emp-                                  |                                     |                           | verhe                              | iratet                             |                                    |                                   |                                     |                                | nicht ve                      | heiratet                          |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                        | fänger<br>ins-                        | ins-                                |                           | Alters                             | gruppe (                           | Jahre)                             |                                   | ins-                                |                                | Alters                        | gruppe (.                         | Jahre)                            |                                 |
| (in DM)                                                                                                          | gesamt                                | gesamt                              | bis 24                    | 25 – 34                            | 35 – 44                            | 45 – 54                            | 55 u. ä.                          | gesamt                              | bis 24                         | 25 - 34                       | 35 – 44                           | 45 – 54                           | 55 u. ä.                        |
| :                                                                                                                | 1                                     | 2                                   | 3                         | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                 | 8                                   | 9                              | 10                            | 11                                | 12                                | 13                              |
| unter 200,– 200,– bis unter 400,– 400,– bis unter 600,– unter 600.–                                              | 4 401<br>9 388<br>14 409<br>28 198    | 3 148<br>4 692<br>6 015<br>13 855   | 23<br>126<br>171<br>320   | 377<br>658<br>990<br>2025          | 519<br>843<br>1 351<br>2 713       | 826<br>1 196<br>1 534<br>3 556     | 1 403<br>1 869<br>1 969<br>5 241  | 1 253<br>4 696<br>8 394<br>14 343   | 149<br>2 230<br>3 016<br>5 395 | 211<br>951<br>2389<br>3551    | 161<br>429<br>1 068<br>1 658      | 300<br>468<br>960<br>1728         | 432<br>618<br>961<br>2011       |
| 600,– bis unter 800,–<br>800,– bis unter 1 000,–<br>1 000,– bis unter 1 200,–                                    | 38 337<br>120 165<br>135 113          | 10 238<br>21 479<br>45 467          | 311<br>463<br>821         | 2 012<br>4 181<br>8 956            | 2 530<br>5 753<br>11 592           | 2 522<br>5 289<br>10 888           | 2 863<br>5 793<br>13 210          | 28 099<br>98 686<br>89 646          | 5 270<br>8 145<br>3 823        | 10 127<br>33 252<br>30 646    | 5 509<br>25 403<br>26 220         | 3 885<br>18 131<br>16 395         | 3308<br>13755<br>12562          |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-   | 293 615<br>74 812<br>24 336<br>11 951 | 77 184<br>50 820<br>15 284<br>7 847 | 1 595<br>814<br>103<br>29 | 15 149<br>12 488<br>2 977<br>1 229 | 19 875<br>15 510<br>4 332<br>2 422 | 18 699<br>10 539<br>2 812<br>1 448 | 21 866<br>11 469<br>5 060<br>2719 | 216 431<br>23 992<br>9 052<br>4 104 | 17 238<br>552<br>72<br>16      | 74 025<br>7713<br>2156<br>534 | 57 132<br>8 221<br>3 339<br>1 795 | 38 411<br>4 232<br>2 026<br>1 024 | 29 625<br>3 274<br>1 459<br>735 |
| 1 200,- bis unter 1 800,-<br>1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,- | 111 099<br>6 314<br>4 063<br>1 871    | 73 951<br>4 436<br>2 653<br>1 628   | 946<br>2<br>1<br>2        | 16 694<br>407<br>144<br>64         | 22 264<br>1 217<br>708<br>431      | 14 799<br>948<br>630<br>411        | 19248<br>1862<br>1170<br>720      | 37 148<br>1 878<br>1 410<br>243     | 640<br>4<br>-                  | 10 403<br>182<br>114<br>10    | 13 355<br>666<br>462<br>91        | 7 282<br>577<br>432<br>95         | 5 468<br>449<br>402<br>47       |
| 1800,- bis unter 2400,-<br>2400,- bis unter 2600,-<br>2600,- bis unter 2800,-<br>2800,- und darüber              | 12 248<br>1 578<br>907<br>-           | 8717<br>1 523<br>896<br>-           | 5<br>1<br>-<br>-          | 615<br>40<br>30<br>-               | 2 356<br>267<br>321<br>-           | 1 989<br>362<br>299<br>-           | 3752<br>853<br>246                | 3 531<br>55<br>11                   | 4<br>-<br>-<br>-               | 306<br>6<br>-<br>-            | 1219<br>11<br>7<br>-              | 1 104<br>20<br>2<br>-             | 898<br>18<br>2<br>-             |
| 2 400,- und darüber  Summe  Durchschnittsbetrag                                                                  | 2 485<br>447 645<br>1 079             | 2 4 1 9<br>176 1 2 6<br>1 1 8 7     | 2 867<br>1 031            | 70<br>34 553<br>1 163              | 588<br>47796<br>1 217              | 39 704<br>1 163                    | 1 099<br>51 206<br>1 201          | <del> </del>                        | 23 277<br>790                  | 88 291<br>994                 | 73 382<br>1 064                   | 48 547<br>1 043                   | 38 022<br>1 028                 |

#### B. Leistungsgruppen

|                                           | Emp-           |         |        | mit Kin | d(ern)  |       |     |         |         | ohne K | Kinder   |       |     |
|-------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------|-------|-----|---------|---------|--------|----------|-------|-----|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag | fänger<br>ins- | ins-    |        | Leis    | ungsgru | рре   |     | ins-    |         | Leis   | tungsgru | ppe   |     |
| (in DM)                                   | gesamt         | gesamt  | Α      | В       | С       | D     | Е   | gesamt  | A       | В      | С        | D     | Е   |
|                                           | 1              | 2       | 3      | 4       | 5       | 6     | 7   | 8       | 9       | 10     | 11       | 12    | 13  |
| unter 200,–                               | 4 401          | 1 005   | 461    | 26      | 218     | 300   | _   | 3 3 9 6 | 2 281   | -      | 710      | 405   |     |
| 200,- bis unter 400,-                     | 9388           | 1 995   | 953    | 73      | 491     | 478   | -   | 7 393   | 5 950   | 2      | 1 063    | 376   | 2   |
| 400,- bis unter 600,-                     | 14 409         | 3 127   | 1 488  | 151     | 887     | 601   | -   | 11 282  | 9 5 5 0 | 3      | 1 237    | 491   | 1   |
| ınter 600,–                               | 28 198         | 6 127   | 2 902  | 250     | 1 596   | 1 379 | -   | 22 071  | 17 781  | 5      | 3010     | 1 272 | 3   |
| 600,- bis unter 800,-                     | 38 337         | 6 0 9 1 | 3 065  | 278     | 1715    | 1 031 | 2   | 32 246  | 29 500  | 3      | 1 898    | 841   | 4   |
| 800,- bis unter 1 000,-                   | 120 165        | 16013   | 10 666 | 798     | 3 269   | 1 280 | _   | 104 152 | 100 133 | 6      | 3497     | 511   | 5   |
| 000,- bis unter 1 200,-                   | 135 113        | 37310   | 21 691 | 2335    | 13 037  | 247   | _   | 97 803  | 81719   | 7      | 16000    | 76    | 1   |
| 600,- bis unter 1 200,-                   | 293 615        | 59414   | 35 422 | 3 4 1 1 | 18 021  | 2 558 | 2   | 234 201 | 211 352 | 16     | 21 395   | 1 428 | 10  |
| l 200,– bis unter 1 400,–                 | 74 812         | 45 478  | 8 033  | 1 828   | 35 570  | 47    | _   | 29 334  | 18804   | 6      | 10515    | 9     | _   |
| . 400,– bis unter 1 600,–                 | 24 336         | 12 065  | 2912   | 645     | 8 4 9 8 | 10    | -   | 12 271  | 7 300   | 2      | 4 963    | 6     | -   |
| . 600,– bis unter 1 800,–                 | 11 951         | 6 0 4 7 | 1 183  | 249     | 4 615   | -     | -   | 5 904   | 3 400   |        | 2504     | -     | -   |
| . 200,– bis unter 1 800,–                 | 111099         | 63 590  | 12128  | 2722    | 48 683  | 57    | -   | 47 509  | 29 504  | 8      | 17 982   | 15    | '-  |
| 800,– bis unter 2 000,–                   | 6314           | 3 157   | 559    | 162     | 2436    | -     | _   | 3 157   | 1 534   | -      | 1 623    | -     | _   |
| 2000,– bis unter 2 200,–                  | 4 063          | 1 804   | 315    | 91      | 1 398   | -     | _   | 2 2 5 9 | 1 274   | 1      | 984      | -     | -   |
| 2200,– bis unter 2400,–                   | . 1871         | 1 272   | 305    | 71      | 896     | -     | _   | 599     | -       | 1      | 598      | -     | -   |
| . 800,– bis unter 2400,–                  | 12 248         | 6 233   | 1 179  | 324     | 4 730   | -     | -   | 6 01 5  | 2 808   | 2      | 3 205    | -     | -   |
| 2400,- bis unter 2600,-                   | 1 578          | 693     | _      | 55      | 638     |       | _   | 885     | -       | -      | 885      | -     | -   |
| 2600,- bis unter 2800,-                   | 907            | 907     | -      | -       | 907     | -     | _   | _       | -       | -      | -        | -     | -   |
| 2 800,– und darüber                       | -              | -       | -      | -       | -1      | -     | -   |         | -       | -      | -1       | -     | -   |
| 2 400,– und darüber                       | 2 435          | 1 600   | -      | 55      | 1 545   | -     | -   | 885     | -       | -      | 885      | -     | -   |
| Summe                                     | 447 645        | 136 964 | 51 631 | 6762    | 74 575  | 3 994 | 2   | 310 681 |         | 31     | 46477    | 2715  | 13  |
| Durchschnittsbetrag                       | 1 079          | 1 222   | 1 091  | 1 213   | 1 343   | 681   | 688 | 1 0 1 6 | 980     | 1 050  | 1 243    | 573   | 723 |

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen sowie Leistungsgruppen im Bundesgebiet West

# Ende Februar 1995

#### - Frauen -

# A. Altersgruppen

|                                                                                                                | Emp-                                 |                                      | •                         | verhe                         | iratet                           |                                  |                                  |                                      |                                | nicht ve                          | rheiratet                       |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Monatlicher Betrag Durchschnittsbetrag                                                                         | fänger<br>ins-                       | ins-                                 |                           | Alters                        | gruppe (.                        | Jahre)                           |                                  | ins-                                 |                                | Alters                            | gruppe (.                       | Jahre)                           |                                  |
| (in DM)                                                                                                        | gesamt                               | gesamt                               | bis 24                    | 25 – 34                       | 35 – 44                          | 45 – 54                          | 55 u. ä.                         | gesamt                               | bis 24                         | 25 – 34                           | 35 – 44                         | 45 – 54                          | 55 u.ä.                          |
|                                                                                                                | 1                                    | 2                                    | 3                         | 4                             | 5                                | 6                                | 7                                | 8 .                                  | 9                              | 10                                | . 11                            | 12                               | 13                               |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–                                   | 10 080<br>15 707<br>25 462<br>51 249 | 7 851<br>·10 474<br>13 983<br>32 308 | 220<br>383<br>506<br>1109 | 2753<br>3567<br>4444<br>10764 | 1 987<br>2 920<br>4 444<br>9 351 | 1 222<br>1 590<br>2 189          | 1 669<br>2 014<br>2 400          | 2 229<br>5 233<br>11 479             | 250<br>1 969<br>3 066          | 433<br>1 228<br>3 530             | 289<br>619<br>1861              | 407<br>590<br>1 464              | 850<br>827<br>1 558              |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1 000,-<br>1 000,- bis unter 1 200,-                                  | 45 284<br>54 670<br>34 289           | 17 165<br>15 266<br>10 296           | 654<br>489<br>237         | 5 047<br>3 970<br>2 585       | 5 525<br>4 909<br>3 291          | 5 001<br>3 230<br>3 196<br>2 258 | 6 083<br>2 709<br>2 702<br>1 925 | 18 941<br>28 119<br>39 404<br>23 993 | 5 285<br>3 706<br>2 642<br>727 | 5 191<br>9 949<br>14 051<br>7 669 | 2769<br>5472<br>8979<br>7009    | 2 461<br>4 428<br>7 134<br>4 600 | 3 235<br>4 564<br>6 598<br>3 988 |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 134 243<br>12 726<br>5 038<br>2 393  | 42 727<br>4 301<br>1 271<br>655      | 1 380<br>52<br>4          | 11 602<br>1 190<br>261<br>122 | 13725<br>1628<br>571<br>310      | 8 684<br>890<br>273<br>147       | 7 336<br>541<br>162<br>76        | 91 516<br>8 425<br>3 767<br>1 738    | 7 075<br>71<br>9<br>1          | 31 669<br>2 276<br>756<br>215     | 21 460<br>3 308<br>1 693<br>886 | 16 162<br>1 632<br>789<br>388    | 15 150<br>1 138<br>520<br>248    |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                                                      | 20 157                               | 6 227                                | 56                        | 1 573                         | 2 509                            | 1 310                            | 779                              | 13 930                               | 81                             | 3 247                             | 5887                            | 2809                             | 1906                             |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis unter 2400,-<br>1800,- bis unter 2400,-       | 1 007<br>558<br>126<br>1 691         | 323<br>179<br>64<br>566              | 1<br>-<br>-<br>1          | 41<br>18<br>6                 | 157<br>97<br>36<br>290           | 72<br>35<br>14                   | 52<br>29<br>8                    | 684<br>379<br>62                     | 1<br>-<br>-                    | 78<br>47<br>5                     | 309<br>172<br>29                | 182<br>100<br>25                 | 114<br>60<br>3                   |
| 2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber                                  | 71<br>19<br>-                        | 42<br>19<br>-                        | -<br>-<br>-               | 6<br>4<br>-                   | 17<br>9<br>-                     | 121<br>13<br>5                   | 6<br>1<br>-                      | 1 125<br>29<br>-<br>-                | 1<br>-<br>-<br>-               | 130<br>3<br>-<br>-                | 510<br>19<br>-                  | 307<br>5<br>-<br>-               | 177<br>2<br>-<br>-               |
| 2400,- und darüber  Summe  Durchschnittsbetrag                                                                 | 90<br>207 430<br>819                 | 61<br>81 889<br>711                  | 2 5 4 6<br>6 4 2          | 24 014<br>662                 | 25 901<br>752                    | 18<br>15 134<br>759              | 7<br>14 294<br>681               | 29<br>125 541<br>890                 | 12442<br>650                   | 40 240<br>875                     | 30 645<br>992                   | 21 744<br>931                    | 20 470<br>868                    |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                     | Emp-                       |                            |                       | mit Kin                       | ıd(ern)                 |                          |             |                            |                            | ohne I         | Kinder                        |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| Monatlicher Betrag Durchschnittsbetrag                                              | fänger<br>ins-             | ins-                       |                       | Leis                          | tungsgru                | ppe                      |             | ins-                       |                            | Leis           | tungsgru                      | рре                   |             |
| (in DM)                                                                             | gesamt                     | gesamt                     | A                     | В                             | С                       | D                        | Е           | gesamt                     | Α.                         | В              | С                             | D                     | E           |
|                                                                                     | 1                          | 2                          | 3                     | 4                             | 5                       | 6                        | 7           | 8                          | 9                          | 10             | 11                            | 12                    | 13          |
| unter 200,-<br>200,- bis unter 400,-<br>400,- bis unter 600,-                       | 10 080<br>15 707<br>25 462 | 5 394<br>7 946<br>12 105   | 678<br>1 200<br>1 820 | 599<br>1 213<br>3 457         | 129<br>284<br>709       | 3 988<br>5 249<br>6 1 18 | -<br>-<br>1 | 4 686<br>7 761<br>13 357   | 2922<br>5322<br>9914       | 2<br>2<br>11   | 814<br>1 148<br>1 454         | 947<br>1 287<br>1 975 | 1<br>2<br>3 |
| unter 600,-<br>600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-                      | 51 249<br>45 284<br>54 670 | 25 445<br>15 280<br>17 688 | 3698<br>3020<br>4116  | 5 2 6 9<br>5 3 1 6<br>9 9 3 1 | 1 122<br>1 071<br>1 237 | 15 355<br>5 873<br>2 404 | 1 -         | 25 804<br>30 004<br>36 982 | 18 158<br>26 623<br>34 695 | 15<br>19<br>55 | 3 4 1 6<br>1 5 2 0<br>1 8 3 1 | 4 209<br>1 841<br>401 | 6<br>1      |
| 1 000,- bis unter 1 200,-<br>600,- bis unter 1 200,-                                | 34 289<br>134 243          | 13 271<br>46 239           | 2948<br>10084         | 8 113<br>23 360               | 1 861<br>4 169          | 349<br>8 626             | -           | 21 018<br>88 004           | 18 605<br>79 923           | 44<br>118      | 2 320<br>5 671                | 49<br>2 291           | 1           |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 12 726<br>5 038<br>2 393   | 6 721<br>2 271<br>1 114    | 913<br>350<br>139     | 3 973<br>1 504<br>726         | 1 780<br>410<br>249     | 55<br>7<br>-             | -<br>-<br>- | 6 005<br>2 767<br>1 279    | 5315<br>2527<br>1149       | 15<br>3<br>3   | 671<br>237<br>127             | 4<br>-<br>-           | -<br>-<br>- |
| 1 200,- bis unter 1 800,-<br>1 800,- bis unter 2 000,-                              | 20 157                     | 10 106<br>524              | 1 402<br>60           | 6 203<br>334                  | 2 439                   | 62                       | -           | 10 051                     | 8 991                      | 21             | 1 035                         | 4                     | _           |
| 2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis unter 2400,-                                  | 558<br>126                 | 243<br>117                 | 17<br>7               | 127<br>63                     | 130<br>99<br>47         | -<br>-<br>-              | -<br>-<br>- | 483<br>315<br>9            | 406<br>276<br>-            | 2<br>1<br>1    | 75<br>38<br>8                 |                       |             |
| 1800,- bis unter 2400,-                                                             | 1 691                      | 884                        | 84                    | 524                           | 276                     | -                        | -           | 807                        | 682                        | 4              | 121                           | -                     | -           |
| 2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber       | 71<br>19<br>-              | 61<br>19<br>-              | -<br>-<br>-           | 36<br>-<br>-                  | 25<br>19<br>-           | -<br>-<br>-              | -           | 10<br>-<br>-               | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-    | 10<br>-<br>-                  | -<br>-                | -<br>-      |
| 2400,– und darüber                                                                  | 90                         | 80                         | _                     | 36                            | 44                      |                          | _           | 10                         |                            | -              | 10                            | -                     | -           |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 207 430<br>819             | 82 754<br>806              | 15 268<br>824         | 35 392<br>954                 | 8 050<br>1 047          | 24 043<br>494            | 1<br>463    | 124 676<br>828             | 107 754<br>851             | 158<br>978     | 10 253<br>798                 | 6 504<br>490          | 7<br>418    |

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen im Bundesgebiet Ost

# Ende Februar 1995

# – Männer und Frauen –

# A. Altersgruppen

|                                                                                     | Emp-                                 |                                      |                   | verhe                         | iratet                            |                                   |                                   |                               |                                | nicht ve                   | heiratet                   |                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-                       | ins-                                 |                   | Alters                        | gruppe (.                         | Jahre)                            |                                   | ins-                          |                                | Alters                     | gruppe (.                  | Jahre)                       |                            |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                               | gesamt                               | bis 24            | 25 – 34                       | 35 – 44                           | 45 – 54                           | 55 u. ä.                          | gesamt                        | bis 24                         | 25 – 34                    | 35 – 44                    | 45 – 54                      | 55 u. ä.                   |
|                                                                                     | 1                                    | 2                                    | 3                 | 4                             | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                             | 9                              | 10                         | 11                         | 12                           | 13                         |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–        | 13 671<br>24 454<br>37 438<br>75 563 | 11 330<br>19 800<br>28 249<br>59 379 | 163<br>264<br>345 | 2406<br>4834<br>7850<br>15090 | 2 805<br>5 430<br>8 855<br>17 090 | 3 220<br>4 546<br>5 512<br>13 278 | 2 736<br>4 726<br>5 687<br>13 149 | 2341<br>4654<br>9189<br>16184 | 175<br>1 225<br>2 891<br>4 291 | 410<br>997<br>2300<br>3707 | 324<br>771<br>1838<br>2933 | 590<br>808<br>1 232<br>2 630 | 842<br>853<br>928<br>2 623 |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-          | 83 473<br>89 167<br>45 334           | 38 432<br>31 714<br>18 569           | 467<br>334<br>113 | 11 493<br>9 603<br>5 364      | 13 792<br>12 611<br>8 126         | 6821<br>5411<br>2921              | 5 859<br>3 755<br>2 045           | 45 041<br>57 453<br>26 765    | 6 550<br>5 023<br>1 342        | 14 187<br>22 765<br>10 759 | 11 291<br>17 246<br>9 391  | 7 488<br>8 065<br>3 579      | 5 525<br>4 354<br>1 694    |
| 600,– bis unter 1 200,–                                                             | 217 974                              | 88 715                               | 914               | 26460                         | 34 529                            | 15 153                            | 11 659                            | 129 259                       | 12915                          | 47711                      | 37 928                     | 19 132                       | 11 573                     |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 15 362<br>3 657<br>1 214             | 7 536<br>1 908<br>725                | 46<br>7<br>4      | 1 878<br>371<br>96            | 3 673<br>872<br>311               | 1 192<br>322<br>153               | 747<br>336<br>161                 | 7 826<br>1 749<br>489         | 202<br>30<br>5                 | 2 751<br>508<br>123        | 3 229<br>795<br>196        | 1 115<br>281<br>107          | 529<br>135<br>58           |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                           | 20 233                               | 10 169                               | 57                | 2345                          | 4 856                             | 1 667                             | 1 244                             | 10 064                        | 237                            | 3 382                      | 4 220                      | 1 503                        | 722                        |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,- | 588<br>219<br>82                     | 371<br>174<br>75                     | 1<br>-<br>-       | 44<br>9<br>13                 | 133<br>49<br>32                   | 86<br>42<br>20                    | 107<br>74<br>10                   | 217<br>45<br>7                | 1<br>1<br>-                    | 51<br>11<br>1              | 74<br>17<br>4              | 59<br>10<br>2                | 32<br>6<br>-               |
| 1800,- bis unter 2400,-                                                             | 889                                  | 620                                  | 1                 | 66                            | 214                               | 148                               | 191                               | 269                           | 2                              | 63                         | 95                         | 71                           | 38                         |
| 2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber       | 2<br>4<br>-                          | 2<br>4<br>-                          | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-                   | 2<br>1<br>-                       | 2 -                               | 1 -                               | -<br>-<br>-                   | · –<br>–                       | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                | _<br>_<br>_                  | -<br>-                     |
| 2400,– und darüber                                                                  | 6                                    | 6                                    | -                 |                               | 3                                 | 2                                 | 1                                 | _                             | _                              | _                          |                            | _                            | _                          |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 314 665<br>785                       | 158 889<br>710                       | 1 744<br>634      | 43 961<br>721                 | 56 692<br>769                     | 30 248<br>661                     | 26 244<br>629                     | 155 776<br>861                | 17 445<br>733                  | 54 863<br>889              | 45 176<br>912              | 23 336<br>844                | 14 956<br>776              |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                     | Emp-                       |                            | ,                          | mit Kin                  | d(ern)                |                          |               |                            |                                   | ohne k         | inder                   |                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Monatlicher Betrag                                                                  | fänger<br>ins-             | ins-                       |                            | Leis                     | tungsgru              | ppe                      |               | ins-                       |                                   | Leis           | tungsgru                | ppe                         |             |
| Durchschnittsbetrag<br>(in DM)                                                      | gesamt                     | gesamt                     | Α                          | В                        | С                     | D                        | Е             | gesamt                     | Α                                 | В              | С                       | D                           | Е           |
|                                                                                     | 1                          | 2                          | 3                          | 4                        | 5                     | 6                        | 7             | 8                          | 9                                 | 10             | 11                      | 12                          | 13          |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                       | 13 671<br>24 454<br>37 438 | 6 334<br>12 777<br>20 926  | 1 652<br>4 115<br>7 601    | 684<br>1 497<br>2 812    | 111<br>283<br>499     | 3 887<br>6 881<br>10 014 | -<br>1<br>-   | 7 337<br>11 677<br>16 512  | 4 4 4 4 5<br>7 1 2 4<br>1 1 5 0 0 | 3<br>2<br>9    | 759<br>1 325<br>1 723   | 2 129<br>3 225<br>3 277     | 1<br>1<br>3 |
| unter 600,– 600,– bis unter 800,– 800,– bis unter 1 000,–                           | 75 563<br>83 473<br>89 167 | 40 037<br>35 446<br>49 600 | 13 368<br>17 465<br>21 283 | 4 993<br>7 312<br>23 190 | 893<br>1 087<br>2 141 | 20 782<br>9 582<br>2 985 | . 1<br>_<br>1 | 35 526<br>48 027<br>39 567 | 23 069<br>44 145<br>36 957        | 14<br>33<br>46 | 3 807<br>2 033<br>2 224 | 8 6 3 1<br>1 8 1 5<br>3 4 0 | 5<br>1<br>- |
| 1 000,- bis unter 1 200,-<br>600,- bis unter 1 200,-                                | 45 334<br>217 974          | 29 509                     | 13 946<br>52 694           | 12 631<br>43 133         | 2649                  | 283<br>12 850            | -<br>1        | 15 825<br>103 419          | 13 547<br>94 649                  | 29<br>108      | 2 193<br>6 450          | 56<br>2 211                 | -<br>1      |
| 1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 15 362<br>3 657<br>1 214   | 11 008<br>2 521<br>785     | 4 257<br>1 048<br>295      | 3 692<br>717<br>152      | 3 031<br>756<br>338   | 28<br>-<br>-             | -<br>-<br>-   | 4 354<br>1 136<br>429      | 3 609<br>803<br>257               | 7<br>1         | 730<br>332<br>172       | 8<br>-<br>-                 | -<br>-<br>- |
| 1200,- bis unter 1800,-                                                             | 20 233                     | 14 314                     | 5 600                      | 4 561                    | 4 125                 | 28                       | _             | 5 9 1 9                    | 4 669                             | 8              | 1 234                   | 8                           | -           |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis unter 2400,-       | 588<br>219<br>82           | 366<br>119<br>81           | 133<br>10<br>6             | 60<br>24<br>2            | 173<br>85<br>73       | -                        | -<br>-<br>-   | 222<br>100<br>1            | 122<br>14<br>-                    | _<br>_<br>_    | 100<br>86<br>1          | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>- |
| 1800,- bis unter 2400,-                                                             | 889                        | 566                        | 149                        | 86                       | 331                   | -                        | -             | 323                        | 136                               | -              | 187                     | -                           | -           |
| 2400,– bis unter 2600,–<br>2600,– bis unter 2800,–<br>2800,– und darüber            | 2<br>4<br>-                | 2<br>4<br>-                | -<br>-<br>-                | -<br> <br> -<br>         | 2<br>4<br>-           | -<br>-<br>-              | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                       | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-                 | -<br>-<br>- |
| 2 400,– und darüber                                                                 | 6                          | 6                          |                            | -                        | 6                     | -                        |               | -                          | _                                 | -              |                         | -                           | _           |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                        | 314 665<br>785             | 169 478<br>816             | 71 811<br>837              | 52 773<br>918            | 11 232<br>1 099       | 33 660<br>515            | 2<br>573      | 145 187<br>749             | 122 523<br>774                    | 130<br>861     | 11 678<br>801           | 10 850<br>414               | 6<br>420    |

# $\label{thm:condition} Empfänger\ von\ Arbeitslosenhilfe\ nach\ Monatss\"{a}tzen,\ Durchschnittsbetr\"{a}gen,\ Familienstand\ und\ Altersgruppen\ im\ Bundesgebiet\ Ost$

# Ende Februar 1995

- Männer -

# A. Altersgruppen

|                                                                                                                | Emp-                            |                                 | verheiratet         |                           |                              |                            |                            | nicht verheiratet               |                           |                              |                               |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                      | fänger<br>ins-                  | ins-                            |                     | Alters                    | gruppe (.                    | Jahre)                     |                            | ins-                            |                           | Altersgruppe (Jahre)         |                               |                           |                          |
| (in DM)                                                                                                        | gesamt                          | gesamt                          | bis 24              | 25 – 34                   | 35 – 44                      | 45 – 54                    | 55 u.ä.                    | gesamt                          | bis 24                    | 25 – 34                      | 35 – 44                       | 45 – 54                   | 55 u.ä.                  |
|                                                                                                                | 1                               | 2                               | 3                   | 4                         | 5                            | 6                          | 7                          | 8                               | 9                         | 10                           | 11                            | 12                        | 13                       |
| unter 200,– 200,– bis unter 400,– 400,– bis unter 600,– unter 600,–                                            | 693<br>1 909<br>4 329<br>6 931  | 506<br>948<br>1 980<br>3 434    | -<br>8<br>13<br>21  | 45<br>102<br>257<br>404   | 110<br>243<br>591<br>944     | 175<br>285<br>551<br>1 011 | 176<br>310<br>568<br>1 054 | 187<br>961<br>2349<br>3497      | 26<br>375<br>651<br>1 052 | 36<br>139<br>490<br>665      | 31<br>169<br>562<br>762       | 36<br>130<br>355<br>521   | 58<br>148<br>291<br>497  |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-                                     | 25 838<br>32 623<br>18 414      | 5 399<br>8 211<br>6 791         | 45<br>62<br>51      | 979<br>1 660<br>1 474     | 1 855<br>3 219<br>2 755      | 1 352<br>1 836<br>1 346    | 1 168<br>1 434<br>1 165    | 20 439<br>24 412<br>11 623      | 2454<br>1 956<br>690      | 6 339<br>8 680<br>4 279      | 6 058<br>8 076<br>4 129       | 3 317<br>3 746<br>1 669   | 2 271<br>1 954<br>856    |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 76 875<br>7 718<br>2 260<br>876 | 20 401<br>3 901<br>1 259<br>544 | 158<br>34<br>5<br>2 | 4 113<br>874<br>235<br>65 | 7 829<br>1 713<br>511<br>211 | 4 534<br>716<br>224<br>120 | 3 767<br>564<br>284<br>146 | 56 474<br>3 817<br>1 001<br>332 | 5100<br>126<br>18<br>2    | 19 298<br>1 345<br>279<br>89 | 18 263<br>1 448<br>424<br>119 | 8 732<br>571<br>182<br>77 | 5 081<br>327<br>98<br>45 |
| 1 200,– bis unter 1 800,–                                                                                      | 10854                           | 5 704                           | 41                  | 1 174                     | 2 435                        | 1 060                      | 994                        | 5 150                           | 146                       | 1713                         | 1 991                         | 830                       | 470                      |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,-                            | 463<br>189<br>75                | 315<br>158<br>69                | 1<br>-<br>-         | 35<br>7<br>11             | 105<br>39<br>29              | 77<br>39<br>19             | 97<br>73<br>10             | 148<br>31<br>6                  | 1<br>-<br>-               | 36<br>6<br>-                 | 41<br>12<br>4                 | 42<br>8<br>2              | 28<br>5<br>-             |
| 1 800,- bis unter 2 400,-<br>2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber     | 727<br>2<br>4<br>-              | 542<br>2<br>4                   | 1<br>-<br>-<br>-    | 53<br>-<br>-<br>-         | 173<br>2<br>1<br>-           | 135<br>-<br>2<br>-         | 180<br>-<br>1<br>-         | 185<br>-<br>-<br>-              | 1<br>-<br>-<br>-          | 42<br>-<br>-<br>-            | 57<br>-<br>-<br>-             | 52<br>-<br>-<br>-         | 33                       |
| 2400,- und darüber                                                                                             | 6                               | 6                               |                     | -                         | 3                            | 2                          | 1                          |                                 | -                         | -                            | -                             | -                         | _                        |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                                   | 95 393<br>918                   | 30 087<br>968                   | 221<br>949          | 5744<br>992               | 11 384<br>999                | 6742<br>926                | 5 996<br>935               | 65 306<br>895                   | 6 299<br>779              | 21 718<br>913                | 21 073<br>921                 | 10 135<br>896             | 6 081<br>863             |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                                                | Emp-                                |                                   |                                  | mit Kin                | d(ern)                       |                         |                  | ohne Kinder                        |                                    |                  |                            |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                      | fänger<br>ins-                      | ins-                              |                                  | Leis                   | tungsgru                     | ppe                     |                  | ins-                               | Leistungsgruppe                    |                  |                            |                         |          |
| (in DM)                                                                                                        | gesamt                              | gesamt                            | A                                | В                      | С                            | D                       | Е                | gesamt                             | A                                  | В                | С                          | D                       | Е        |
|                                                                                                                | 1                                   | 2                                 | 3                                | 4                      | 5                            | 6                       | 7                | 8                                  | 9                                  | 10               | 11                         | 12                      | 13       |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–                                                  | 693<br>1 909<br>4 329               | 194<br>538<br>1 203               | 112<br>356<br>845                | 12<br>30<br>50         | 10<br>34<br>74               | 60<br>118<br>234        | <u>-</u><br>-    | 499<br>1371<br>3126                | 381<br>1157<br>2584                | -<br>2           | 52<br>88<br>223            | 66<br>126<br>315        | -<br>2   |
| unter 600,- 600,- bis unter 800,- 800,- bis unter 1 000,- 1 000,- bis unter 1 200,-                            | 6 931<br>25 838<br>32 623<br>18 414 | 1 935<br>4 680<br>10 295<br>8 467 | 1 313<br>3 782<br>8 655<br>6 467 | 92<br>96<br>425<br>437 | 118<br>265<br>918<br>1499    | 412<br>537<br>297<br>64 | -<br>-<br>-<br>- | 4 996<br>21 158<br>22 328<br>9 947 | 4 122<br>20 281<br>21 235<br>8 653 | 2<br>1<br>3<br>4 | 363<br>504<br>959<br>1 254 | 507<br>371<br>131<br>36 | 1 -      |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,- | 76 875<br>7 718<br>2 260<br>876     | 23 442<br>4 623<br>1 395<br>529   | 18 904<br>2 399<br>757<br>236    | 958<br>218<br>85<br>27 | 2 682<br>1 995<br>553<br>266 | 898<br>11<br>-<br>-     | -<br>-<br>-      | 53 433<br>3 095<br>865<br>347      | 50 169<br>2 568<br>591<br>196      | 8<br>-<br>-<br>- | 2 717<br>522<br>274<br>151 | 538<br>5<br>-<br>-      | 1 -      |
| 1 200,- bis unter 1 800,-<br>1 800,- bis unter 2 000,-                                                         | 10 854<br>463                       | 6 547<br>281                      | 3 392<br>115                     | 330<br>15              | 2814<br>151                  | 11                      | -                | 4 307<br>182                       | 3 355<br>93                        | -                | 947<br>89                  | 5                       | _        |
| 2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,-                                                         | 189<br>75                           | 92<br>74                          | 10<br>6                          | 9                      | 73<br>67                     | -                       | -                | 97                                 | 12                                 | -                | 85<br>1                    | -                       | -        |
| 1800,- bis unter 2400,-                                                                                        | 727                                 | 447                               | 131                              | 25                     | 291                          | -                       | -                | 280                                | 105                                | -                | 175                        | -                       | -        |
| 2400,- bis unter 2600,-<br>2600,- bis unter 2800,-<br>2800,- und darüber                                       | 2<br>4<br>-                         | 2<br>4<br>-                       | -<br>-<br>-                      | -<br>-<br>-            | 2<br>4<br>-                  | -<br>-<br>-             | -                |                                    | -                                  | -                | ,                          | -                       |          |
| 2 400,~ und darüber                                                                                            | 6                                   | 6                                 | -                                | -                      | 6                            | -                       |                  | -                                  | -                                  | -                | -                          |                         |          |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                                   | 95 393<br>918                       | 32 377<br>1 010                   | 23 740<br>972                    | 1 405<br>1 059         | 5 911<br>1 222               | 1 321<br>675            | -                | 63 016<br>871                      | 57 751<br>862                      | 10<br>879        | 4 202<br>1 066             | 1 050<br>604            | 3<br>528 |

# Empfänger von Arbeitslosenhilfe nach Monatssätzen, Durchschnittsbeträgen, Familienstand und Altersgruppen im Bundesgebiet Ost

# Ende Februar 1995

- Frauen -

#### A. Altersgruppen

|                                                                                                                  | Emp-                                 | verheiratet                          |                          |                                   |                                   |                                   | nicht verheiratet                 |                                   |                              |                              |                              |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                                                        | fänger<br>ins-                       | ins-                                 |                          | Alters                            | gruppe (                          | Jahre)                            |                                   | ins-                              | Altersgruppe (Jahre)         |                              |                              |                            |                            |
| (in DM)                                                                                                          | gesamt                               | gesamt                               | bis 24                   | 25 – 34                           | 35 – 44                           | 45 – 54                           | 55 u.ä.                           | gesamt                            | bis 24                       | 25 – 34                      | 35 – 44                      | 45 – 54                    | 55 u.ä.                    |
|                                                                                                                  | 1                                    | 2                                    | 3                        | 4                                 | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                 | 9                            | 10                           | 11                           | 12                         | 13                         |
| unter 200,– 200,– bis unter 400,– 400,– bis unter 600,– unter 600,–                                              | 12 978<br>22 545<br>33 109<br>68 632 | 10 824<br>18 852<br>26 269<br>55 945 | 163<br>256<br>332<br>751 | 2 361<br>4 732<br>7 593<br>14 686 | 2 695<br>5 187<br>8 264<br>16 146 | 3 045<br>4 261<br>4 961<br>12 267 | 2 560<br>4 416<br>5 119<br>12 095 | 2 154<br>3 693<br>6 840<br>12 687 | 149<br>850<br>2 240<br>3 239 | 374<br>858<br>1810<br>3042   | 293<br>602<br>1 276<br>2 171 | 554<br>678<br>877<br>2 109 | 784<br>705<br>637<br>2 126 |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-                                       | 57 635<br>56 544<br>26 920           | 33 033<br>23 503<br>11 778           | 422<br>272<br>62         | 10 514<br>7 943<br>3 890          | 11 937<br>9 392<br>5 371          | 5 469<br>3 575<br>1 575           | 4 691<br>2 321<br>880             | 24 602<br>33 041<br>15 142        | 4 096<br>3 067<br>652        | 7 848<br>14 085<br>6 480     | 5 233<br>9 170<br>5 262      | 4 171<br>4 319<br>1 910    | 3 254<br>2 400<br>838      |
| 600,- bis unter 1 200,-<br>1 200,- bis unter 1 400,-<br>1 400,- bis unter 1 600,-<br>1 600,- bis unter 1 800,-   | 141 099<br>7 644<br>1 397<br>338     | 68 314<br>3 635<br>649<br>181        | 756<br>12<br>2<br>2      | 22 347<br>1 004<br>136<br>31      | 26 700<br>1 960<br>361<br>100     | 10619<br>476<br>98<br>33          | 7 892<br>183<br>52<br>15          | 72 785<br>4 009<br>748<br>157     | 7 815<br>76<br>12<br>3       | 28 413<br>1 406<br>229<br>34 | 19 665<br>1 781<br>371<br>77 | 10 400<br>544<br>99<br>30  | 6 492<br>202<br>37<br>13   |
| 1 200,- bis unter 1 800,-                                                                                        | 9 3 7 9                              | 4 465                                | 16                       | 1 171                             | 2 4 2 1                           | 607                               | 250                               | 4 9 1 4                           | 91                           | 1 669                        | 2 229                        | 673                        | 252                        |
| 1 800,- bis unter 2 000,-<br>2 000,- bis unter 2 200,-<br>2 200,- bis unter 2 400,-<br>1 800,- bis unter 2 400,- | 125<br>30<br>7<br>162                | 56<br>16<br>6<br>78                  | -<br>-<br>-              | 9<br>2<br>2<br>13                 | 28<br>10<br>3<br>41               | 9<br>3<br>1<br>13                 | 10<br>1<br>-                      | 69<br>14<br>1<br>84               | -<br>1<br>-<br>1             | 15<br>5<br>1<br>21           | 33<br>5<br>-<br>38           | 17<br>2<br>-<br>19         | 4<br>1<br>-<br>5           |
| 2 400,- bis unter 2 600,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber<br>2 400,- und darüber             | -<br>-<br>-<br>-                     |                                      | -<br>-<br>-              | -<br>-<br>-                       | -<br>-<br>-                       | -<br>-<br>-<br>-                  | -                                 | -                                 | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-<br>-             | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-<br>-           |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                                                     | 219 272<br>727                       | 128 802<br>650                       | 1 523<br>588             | 38 217<br>680                     | 45 308<br>711                     | 23 506<br>585                     | 20 248<br>538                     | 90 470<br>836                     | 11 146<br>707                | 33 145<br>874                | 24 103<br>904                | 13 201<br>804              | 8 875<br>717               |

# B. Leistungsgruppen

|                                                                                         | Emp-                                 |                                     |                                   | mit Kin                        | d(ern)                   |                                   |             |                                     |                                   | ohne k         | Cinder                         |                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Monatlicher Betrag<br>Durchschnittsbetrag                                               | fänger<br>ins-<br>gesamt             | ins-                                |                                   | Leis                           | tungsgru                 | рре                               |             | ins-                                | Leistungsgruppe                   |                |                                |                                  |                  |
| (in DM)                                                                                 |                                      | gesamt                              | Α                                 | В                              | С                        | D                                 | Е           | gesamt                              | Α                                 | В              | С                              | D                                | Е                |
|                                                                                         | 1                                    | 2                                   | 3                                 | 4                              | 5                        | 6                                 | 7           | 8                                   | 9                                 | 10             | 11                             | 12                               | 13               |
| unter 200,–<br>200,– bis unter 400,–<br>400,– bis unter 600,–<br>unter 600,–            | 12 978<br>22 545<br>33 109<br>68 632 | 6 140<br>12 239<br>19 723<br>38 102 | 1 540<br>3 759<br>6 756<br>12 055 | 672<br>1 467<br>2 762<br>4 901 | 101<br>249<br>425<br>775 | 3 827<br>6 763<br>9 780<br>20 370 | -<br>1<br>- | 6 838<br>10 306<br>13 386<br>30 530 | 4 064<br>5 967<br>8 916<br>18 947 | 3<br>2<br>7    | 707<br>1 237<br>1 500<br>3 444 | 2 063<br>3 099<br>2 962<br>8 124 | 1<br>1<br>1<br>3 |
| 600,- bis unter 800,-<br>800,- bis unter 1000,-<br>1000,- bis unter 1200,-              | 57 635<br>56 544<br>26 920           |                                     | 13 683<br>12 628<br>7 479         | 7 216<br>22 765<br>12 194      | 822<br>1 223<br>1 150    | 9 0 4 5<br>2 6 8 8<br>2 1 9       | 1 - 1 -     | 26 869<br>17 239<br>5 878           | 23 864<br>15 722<br>4 894         | 32<br>43<br>25 | 1 529<br>1 265<br>939          | 1 444<br>209<br>20               | -<br>-<br>-      |
| 600, – bis unter 1 200, –<br>1 200, – bis unter 1 400, –<br>1 400, – bis unter 1 600, – | 141 099<br>7 644<br>1 397            | 91 113<br>6 385<br>1 126            | 33 790<br>1 858<br>291            | 42 175<br>3 474<br>632         | 3 195<br>1 036<br>203    | 11 952<br>17<br>-                 | 1 -         | 49 986<br>1 259<br>271              | 44 480<br>1 041<br>212            | 100<br>7<br>1  | 3 733<br>208<br>58             | 1 673<br>3<br>-                  | - ;<br>- ;       |
| 1 600,- bis unter 1 800,-<br>1 200,- bis unter 1 800,-                                  | 338<br>9379                          | 256<br>7 767                        | 59<br>2 208                       | 125<br>4231                    | 72<br>1 311              | -<br>17                           | -           | 82<br>1 612                         | 61<br>1 314                       | 8              | 21<br>287                      | 3                                | -                |
| 1800,- bis unter 2000,-<br>2000,- bis unter 2200,-<br>2200,- bis unter 2400,-           | 125<br>30<br>7                       | 85<br>27<br>7                       | 18<br>-<br>-                      | 45<br>15<br>1                  | 22<br>12<br>6            | . <del>-</del><br>-               | -<br>-<br>- | 40<br>3<br>-                        | 29<br>2<br>-                      | -<br>-<br>-    | 11<br>1<br>-                   | -<br>-<br>-                      | -<br>-           |
| 1 800,- bis unter 2 400,-<br>2 400 bis unter 2 600                                      | 162                                  | 119                                 | 18                                | 61                             | 40                       | -                                 | -           | 43                                  | 31                                | -              | 12                             | -                                | -                |
| 2 400,- bis unter 2 800,-<br>2 600,- bis unter 2 800,-<br>2 800,- und darüber           | _<br>_<br>_                          | -                                   | -<br>-<br>-                       | -<br>-<br>-                    | -                        | -<br>-<br>-                       | -<br>-<br>- | -                                   | -                                 | -<br>-         | -                              | _<br>_<br>_                      | -                |
| 2400,– und darüber                                                                      | -                                    | -                                   |                                   | _                              | -                        | -                                 |             | -                                   | _                                 | _              | -                              | -                                | -                |
| Summe<br>Durchschnittsbetrag                                                            | 219 272<br>727                       | 137 101<br>770                      | 48 071<br>770                     | 51 368<br>914                  | 5 321<br>962             | 32 339<br>509                     | 2<br>573    | 82 171<br>655                       | 64 772<br>695                     | 120<br>859     | 7476<br>653                    | 9 800<br>393                     | 3<br>311         |

Anlage 34

# Ledige Kinder in Familien im April 1994 nach Staatsangehörigkeit, Erwerbsbeteiligung der Eltern sowie ausgewählten Altersgruppen\*)

1 000

|                                                                         |                 | Davon im Alter von bis unter Jahren |            |                |                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| Erwerbsbeteiligung der Eltern<br>bzw. des alleinerziehenden Elternteils | Insgesamt       | unter 6                             | 6 bis 15   | 15<br>und mehr | dar.:<br>15 bis 18 |  |  |  |  |
|                                                                         | Früheres B      | undesgebiet                         |            |                |                    |  |  |  |  |
| Kind                                                                    | er mit deutsche | er Staatsangeh                      | ıörigkeit  |                |                    |  |  |  |  |
| Zusammen                                                                | 15 471          | 3 604                               | 5 296      | 6 571          | 1 606              |  |  |  |  |
| darunter:                                                               | 1               | 0 00 2                              | 5 255      | 00.1           | 1 000              |  |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                               | 2 122           | 318                                 | 387        | 1.418          | 121                |  |  |  |  |
| davon:                                                                  |                 |                                     |            |                |                    |  |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                    | 12 990          | 3 187                               | 4 563      | 5 240          | 1 364              |  |  |  |  |
| darunter:                                                               |                 |                                     |            |                |                    |  |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                         | 1 011           | 109                                 | 138        | 764            | 55                 |  |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                            | 2 482           | 417                                 | 733        | 1 331          | 241                |  |  |  |  |
| darunter:                                                               |                 |                                     |            |                |                    |  |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                         | 1 111           | 209                                 | 249        | 653            | 66                 |  |  |  |  |
| Kinder                                                                  | mit ausländiscl | ner Staatsange                      | ehörigkeit |                |                    |  |  |  |  |
| Zusammen                                                                | 2 297           | 643                                 | 849        | 805            | 301                |  |  |  |  |
| darunter:                                                               |                 |                                     |            |                | 001                |  |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                               | 503             | 142                                 | 176        | 185            | 60                 |  |  |  |  |
| davon:                                                                  |                 | <del>-</del>                        |            |                |                    |  |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                    | 2 062           | 591                                 | 769        | 703            | 272                |  |  |  |  |
| darunter:                                                               |                 |                                     |            |                |                    |  |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                         | 381             | 108                                 | 137        | 136            | 46                 |  |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden<br>darunter:                               | 23,4            | 53                                  | . 80       | 102            | 29                 |  |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                         | 122             | 34                                  | 38         | 49             | 14                 |  |  |  |  |
| _                                                                       | Kinder i        | nsgesamt                            | •          |                |                    |  |  |  |  |
| Zusammen                                                                | 17 768          | 4 248                               | 6 145      | 7 376          | 1 907              |  |  |  |  |
| darunter:                                                               | 1, 700          | 1 210                               | 0.140      | , 3,0          | 1 307              |  |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                               | 2 625           | 460                                 | 562        | 1 603          | 181                |  |  |  |  |
| dayon:                                                                  |                 | 100                                 | 552        | 1000           | 101                |  |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                    | 15 052          | 3 778                               | 5 332      | 5 943          | 1 637              |  |  |  |  |
| darunter:                                                               |                 |                                     |            |                |                    |  |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                         | 1 393           | 217                                 | 275        | 900            | 101                |  |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                            | 2 716           | 470                                 | 813        | 1 433          | 270                |  |  |  |  |
| darunter:                                                               |                 |                                     |            |                |                    |  |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                         | 1 233           | 243                                 | 287        | 703            | 80                 |  |  |  |  |

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{}^{\bullet}}\xspace)$  Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Anlage 35

Ledige Kinder in Familien im April 1994 nach Staatsangehörigkeit, Erwerbsbeteiligung der Eltern sowie ausgewählten Altersgruppen\*)

1 000

| Empanhah atailiman adan Eltana                                          |                      | Davon im Alter von bis unter Jahren |                 |                |                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--|--|--|
| Erwerbsbeteiligung der Eltern<br>bzw. des alleinerziehenden Elternteils | Insgesamt            | unter 6                             | 6 bis 15        | 15<br>und mehr | dar.:<br>15 bis 18 |  |  |  |
|                                                                         | Neue Länder          | und Berlin-Os                       | it              |                |                    |  |  |  |
| Kind                                                                    | er mit deutsche      | er Staatsangeh                      | ıörigkeit       |                |                    |  |  |  |
| Zusammen                                                                | 4 357                | 772                                 | 1 903           | 1 683          | 610                |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                               | 642                  | 121                                 | 179             | 342            | 51                 |  |  |  |
| davon:                                                                  |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                    | 3 377                | 541                                 | 1 527           | 1 309          | 497                |  |  |  |
| darunter:                                                               | '                    |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                         | 242                  | 27                                  | 54              | 162            | 18                 |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                            | 981                  | 230                                 | 377             | 374            | 113                |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                         | 400                  | 95                                  | 126             | 180            | 33                 |  |  |  |
| ·                                                                       | '<br>mit ausländiscl | her Staatsange                      | '<br>ehöriakeit | . '            |                    |  |  |  |
|                                                                         |                      |                                     |                 |                | 1.                 |  |  |  |
| Zusammen                                                                | 30                   | 10                                  | 12              | 7              | <sup>1</sup> )     |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 | 1              | 1                  |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                               | 12                   | 5                                   | 1)              | 1)             | , <sup>1</sup> )   |  |  |  |
| davon:                                                                  |                      | _                                   |                 | 1.             | 1.                 |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                    | 23                   | . 8                                 | 10              | · ¹)           | · ¹)               |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 | 4.             | 4.                 |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                         | 7                    | 1)                                  | 1)              | 1)             | 1)                 |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                            | 7                    | <sup>1</sup> )                      | 1)              | 1)             | <sup>1</sup> )     |  |  |  |
| darunter:                                                               | 1                    | ,                                   | 1               | 1.             | 1.                 |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                         | 1)                   | <sup>1</sup> )                      | 1)              | 1)             | 1)                 |  |  |  |
|                                                                         | Kinder i             | nsgesamt                            |                 |                |                    |  |  |  |
| Zusammen                                                                | 4 387                | 782                                 | 1 915           | 1 690          | 613                |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                               | 654                  | 126                                 | 183             | 345            | 52                 |  |  |  |
| davon:                                                                  |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                    | 3 400                | 549                                 | 1 537           | 1 314          | 500                |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                         | 249                  | 30                                  | 56              | 163            | 19                 |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                            | 987                  | 233                                 | 379             | 376            | 113                |  |  |  |
| darunter:                                                               |                      |                                     |                 |                |                    |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                         | 404                  | 96                                  | 127             | 182            | 33                 |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz.

Quelle: Statistisches Bundesamt.

<sup>1)</sup> keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

# Ledige Kinder in Familien im April 1994 nach Staatsangehörigkeit, Erwerbsbeteiligung der Eltern sowie ausgewählten Altersgruppen\*)

1 000

| E and data Time a law Ellina                                              |                     | Davon im Alter von bis unter Jahren |            |                |                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--|--|--|
| Erwerbsbeteiligung der Eltern ,<br>bzw. des alleinerziehenden Elternteils | Insgesamt           | unter 6                             | 6 bis 15   | 15<br>und mehr | dar.:<br>15 bis 18 |  |  |  |
|                                                                           | Deuts               | schland                             |            |                |                    |  |  |  |
| Kind                                                                      | er mit deutsch      | er Staatsangeh                      | ıörigkeit  |                |                    |  |  |  |
| Zusammen                                                                  | 19 829              | 4 376                               | 7 199      | 8 254          | 2 215              |  |  |  |
| darunter:                                                                 |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                 | 2 764               | 439                                 | 566        | 1 760          | 171                |  |  |  |
| davon:                                                                    |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren<br>darunter:                                         | 16 367              | 3 728                               | 6 090      | 6 549          | 1 861              |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                           | 1 253               | 136                                 | 191        | 926            | 73                 |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                              | 3 462               | 647                                 | 1 110      | 1 705          | 354                |  |  |  |
| darunter:                                                                 |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                           | 1 511               | 303                                 | 374        | 833            | 98                 |  |  |  |
| _                                                                         | '<br>mit ausländisc | '<br>her Staatsange                 | ehörigkeit | I              | '                  |  |  |  |
| Zusammen                                                                  | 2 326               | 653                                 | 861        | 812            | 304                |  |  |  |
| darunter:                                                                 | _ 525               | 333                                 |            |                | 001                |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                 | 515                 | 147                                 | 179        | 188            | 61                 |  |  |  |
| davon:                                                                    |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren                                                      | 2 085               | 598                                 | 779        | 708            | 275                |  |  |  |
| darunter:                                                                 |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                           | 389                 | 112                                 | 140        | 137            | 47                 |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                              | 241                 | 55                                  | 82         | 104            | 30                 |  |  |  |
| darunter:                                                                 |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                           | 126                 | 36                                  | 39         | 51             | 14                 |  |  |  |
| ·                                                                         | Kinder i            | nsgesamt                            |            |                |                    |  |  |  |
| Zusammen                                                                  | 22 155              | 5 029                               | 8 060      | 9 066          | 2 520              |  |  |  |
| darunter:                                                                 |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Eltern nicht erwerbstätig                                                 | 3 279               | 586                                 | 745        | 1 948          | 233                |  |  |  |
| davon:                                                                    |                     |                                     |            |                |                    |  |  |  |
| Kinder von Ehepaaren<br>darunter:                                         | 18 452              | 4.327                               | 6 868      | 7 257          | 2 136              |  |  |  |
| Eltern beide nicht erwerbstätig                                           | 1 642               | 248                                 | 331        | 1 063          | 120                |  |  |  |
| Kinder von Alleinerziehenden                                              | 3 703               | 703                                 | 1 192      | 1 809          | 383                |  |  |  |
| darunter:                                                                 | 3,703               | 700                                 | 1102       | 1 000          | 300                |  |  |  |
| Vater/Mutter nicht erwerbstätig                                           | 1 637               | 339                                 | 414        | 884            | 113                |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Ergebnis des Mikrozensus. – Bevölkerung am Familienwohnsitz. Quelle: Statistisches Bundesamt.

|   |   |   | • |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  | , |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   | , |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
| • |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  | • |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
| - |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   | • |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  | * |
|   | / |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   | , |   | • |  |   |
|   | • |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |